UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 77 - 13.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Zahlungsbeykott: Die EG-Kommission geht davon aus, daß die Weigerung Londons, einen Beitragsvorschuß von rund 380 Millionen Mark zu zahlen, gegen das Gemeinschaftsrecht verstößt. Eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof ist nicht ausgeschlossen. Bundesaußenminister Genscher sieht eine "schwerwiegende Versteifung" der britischen Haltung. (S. 6 und 12)

Panzersperren: Die "DDR" hat damit begonnen, an der Mauer zum Westberliner Bezirk Tiergarten Panzersperren zu entfernen. Gleichzeitig wurden Zelte im Grenzbereich aufgebaut, was darauf schließen läßt, daß länger andauernde Bauarbeiten geplant

Nahost: Das Engagement in Libanon hat Israel seit der Invasion am 6. Juni 1982 bislang umgerechnet 2.7 Milliarden Mark gekostet, Verteidigungsminister Arens mit. Die täglichen Kosten heute beliefen sich auf 2,6 Millionen Mark

Castro: Kuba will weiterhin Revolutionen in der Dritten Welt unterstützen. Staatschef Castro erklärte, das Land werde sich dort engagieren, wo es sozialen Wandel für erforderlich halte.

Tansania: Nach 23 Jahren im Amt will Präsident Julius Nyerere 1985 die Macht abgeben.

US-Botschaft: Präsident Reagan ist gegen die Verlegung der amerikanischen Mission von Tel Aviv nach Jerusalem und will notfalls gegen einen entsprechenden Beschluß des Kongresses sein Veto einlegen. Fragen, die Jerusalem und Westjordanien beträfen, sollten zwischen Israel und den arabischen Staaten auf dem Verhandlungswege gelöst werden.

Türkei: Ministerpräsident Türgut Özal treibt sein Programm voran, die teilweise hochdefizitären Staatsbetriebe an die private Hand zurückzuführen. Staudämme, Autobahnen, Häfen und selbst die berühmte Bosporus-Brücke sollen zum Kauf freigegeben werden. (S. 3)

Militärhilfe: Der Außenpolitische Ausschuß des US-Senats hat Hilfe für die Türkei in Höhe von 215 Millionen Dollar blockiert. Vor der Auszahlung müsse die Türkei die besetzten Gebiete von Famagusta und Varoscha wieder unter UNO-Schirmherrschaft stellen.

Heute: Bundestag debattiert Bericht des Wehrbeauftragten. ~ Bund-Länderkommission für Bildungsplanung erörtert Thema Computer und Schule Arbeitsminister Blüm verabschiedet den Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Josef Stingl. - Die Landwirtschaftsminister der EG setzen Verhandlungen in Brüssel

### ZITAT DES TAGES



99 Hier ist gut sein in Sachsen, in Brandenburg, in der Lausitz, in Thüringen. Hier laßt uns Hütten bauen, die Kirche bauen zum Heil der Welt

Der Bischof von Berlin, Kardinal Joachim Meisner, in Rom vor Pilgern aus Mittel-deutschland (S. 2 und 5) FOTO: KLAUS MEHINER

360 verbliebenen Mitarbeitern die

Porsche an die Börse: 50 Prozent

des Grundkapitals, das auf 70 Mil-

lionen DM erhöht werden soll,

Börse: Die freundliche Tendenz

an den Aktienbörsen wurde im

Verlauf durch Gewinnmitnahmen

gedämpft. Der Rentenmarkt war

etwas freundlicher. WELT-

Aktienindex 149.7 (150.1). Dollar-

mittelkurs 2,5750 (2,6035) Mark.

Goldpreis pro Feinunze 390,25

aktien umgewandelt. (S. 15)

Kündigung aus.

(385,75) Dollar.

### WIRTSCHAFT

Berlin: Nach mehr als zwei Jahren Rezession hat die Wirtschaft 1983 ein reales Wachsturn von 1,5 Prozent erzielt, meldet die Industrie- und Handelskammer. (S. 13)

Trotz der Unsichern über die Entwicklung in den USA könnten die Zinsen in der Bundesrepublik nach Ansicht von Commerzbank-Chef Seipp dieses Jahr etwa um einen halben Prozentpunkt zurückgehen. (S. 15)

Hanomag: Das rund 150jährige Baumaschinenunternehmen stellt zum 1. April die Produktion ein. Der Konkursverwalter sprach den

### **KULTUR**

Oper: Die Mailänder Scala muß einen Bankenkredit von 22,5 Millionen Mark aufnehmen, um ihre dringendsten Zahlungsverpflichtungen erfüllen zu können. Vom italienischen Staat zugesagte Subventionen von umgerechnet 37 Millionen Mark sind bislang nicht eingetroffen

Haydn: Die lange Zeit als verschollen gegoltene Haydn-Messe "Missa sunt bona mixta malis" aus dem Jahre 1768 wurde von einem privaten Sammler in London für 570 000 Mark ersteigert. Sie war vor kurzem auf dem Dachboden eines nordirischen Bauernhauses gefunden worden.

### **SPORT**

Motorsport: Porsche verzichtet aus Protest gegen eine Regeländerung des internationalen Verbandes auf einen Start beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. (S.

Turnen: Die Madchen des Olympiakaders haben in einem offenen Brief die deutsche Meisterin Yvonne Haug scharf angegriffen. Yvonne Haug war am Wochenende zurückgetreten. (S. 8)

### **AUS ALLER WELT**

"Zu teuer": Im Streit zwischen Kanada und den USA um die angebliche Verseuchung kanadischer Gewässer und Wälder durch amerikanische Industrieabgase hat Washington ausgerechnet: Die Rettung jedes einzelnen Fisches in den versauerten Seen würde 6000 Dollar kosten. Und das sei nicht zumutbar. (S. 22)

Sturmopfer: Tornados haben schwere Verwüstungen im Südosten der USA angerichtet. Mindestens 71 Menschen starben, 500 wurden verletzt. Besonders hart betroffen waren North und South Carolina, (S. 22)

Wetter: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer. 5 bis 9 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die Denker und die Träumer. Leitartikel von Wilfried Hertz-Eichenrode

35-Stunden-Woche: "Wir haben lange stillgehalten!" – Warnstreiks

Konzertierte Aktion: Eine preispolitische Bremse für die Krankenhäuser, Blums Erfolg S. 4 Köln unter Wasser

Mittelamerika: Westeuropa zeigt wenig Verständnis; Vorwurf eines S. 6 US-Diplomaten

Gefangenenaustausch

Forum: Personalien und Leserbriefe an die WELT-Redaktion. Wort des Tages S. 7 and 11

Fußball: Nationalelf verspottet -"Nun kaufen uns die Italiener keine Spieler mehr weg"

Fernsehen: Eine Sendung geht baden; der "Computer-Club" aus

WELT-Report Ungarn: Kooperation mit der Bundesrepublik ver-S. I bis V einbart

Afghanistan: Russen liefen zu Reise-WELT: In der Südeifel be-Mudjahedin über, Todenhöfer für zeugen Menhire die Siedlungen S.7 unbekannter Völker

# "Kämpfende Solidarität" wird auf Sowjet-Gebiet aktiv Flugblätter sind auch in der "DDR" und der CSSR aufgetaucht

Aus dem Umfeld der verbotenen unabhängigen polnischen Gewerk-schaft "Solidarität" sind jetzt Aktivitäten im unmittelbaren sowjetischen Machtbereich bekannt geworden. Eine Untergrundorganisation "Kämpfende Solidarität" hat offensichtlich in den vergangenen Monaten im Westteil der UdSSR Flugblätter in russischer und ukrainischer Sprache verteilt, auf denen für eine "Massen-bewegung der Arbeiter der Ostblockländer" geworben wird; die Arbeiter sollten gegenüber der "regierenden Parteikaste" ein Mitspracherecht erkämpfen.

Die sowjetischen Medien hatten seit dem "polnischen Sommer" im Jahre 1980 immer wieder eindringlich vor dem Übergreifen des Solidarnosc-"Virus" gewarnt. Ungeachtet aller Anstrengungen, eine Ausbreitung der Ideen der unabhängigen polnischen Gewerkschaft auf kommunistische Nachbarstaaten zu verhindern, scheint es der "Solidarität" gelungen zu sein, diese Barrieren zu überwinden. Die "Kämpfende Solidarität", die nach verlässlichen Informationen zum Beispiel in der schlesischen Metropole Breslau stark ist, machte ver-

DW/AFP, Rom/Bonn schiedentlich auch in Randgebieten Die Wochenzeitschrift des Zentralko der "DDR", in der CSSR und in Ungarn von sich reden.

Das jetzt von Reisenden aus der Ukraine mitgebrachte Flugblatt - es datiert vom September vergangenen Jahres – erhebt die "Entwicklung des sozialen Bewußtseins" und langfristig die Gründung einer "solidarischen, freien und unabhängigen Republik" in Polen zu zentralen Forderungen. Die "Kämpfende Solidarität" will Streiks und Straßenkundgebungen unterstützen, bezeichnet aber die Information als thre Hauptwaffe. Ziel sei nicht, die Gegner zu töten, sondern sie zu überzeugen, daß sie in einem solidarischen Polen besser und sicherer leben würden. Aber auch die "Verfolgung von Spitzeln" und die "Bestrafung der grausamsten Vollstrecker des kommunistischen Terrors" stehen im "Aktionsprogramm". Das künftige politische System, das die Organisation errichten will, soll auf der parlamentarischen Demokratie und der Marktwirtschaft beruhen.

Es fiel auf, daß die CSSR-Führung just zu diesem Zeitpunkt wieder heftige Angriffe gegen Papst Johannes Paul II., der der Förderung der "Solidarität" verdächtigt ist, gerichtet hat.

mitees der tschechoslowakischen KP, "Tribuna" nannte den polnischen Papst einen der "reaktionärsten dieses Jahrhunderts". Er komme stets zu dem Schluß, "daß der Kommunismus und die Sowjetunion zerstört werden müssen". Einerseits, so das KP-Blatt, verurteile Johannes Paul II. den progressiven politischen

Einsatz von Priestern in Mittelamerika und der CSSR, andererseits dränge er die Geistlichen in seiner Heimat, antisozialistisch zu sein. Noch Ende Februar batte der vatikanische Sondernuntius Poggi Prag besucht, um Möglichkeiten einer Verbesserung des Verhältnisses CSSR-Vatikan zu erkunden, offensichtlich ohne Erfolg. Aus dem Untergrund heraus hat die Warschauer Sektion der verbotenen "Solidarität" einen Aufruf zu gro-

ßen Kundgebungen am 1. Mai erlassen. Alle Warschauer wurden aufgerufen, am "Fest der 'Solidarität' in der Altstadt ihren Willen zur Bekämpfung der Diktatur kundzutun".

Arbeiterführer Lech Walesa hat in diesem Monat die Warschauer Machthaber an zwei Fronten offen herausgefordert: In der Wirtschafts- und in der Menschenrechtspolitik.

## Weg frei für Rente mit 58 Jahren

Bundestag billigt Vorruhestandsregelung / Wirkung des Gesetzes bleibt umstritten

Vom 1. Mai an werden Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland schon mit 58 Jahren aus dem Erwerbsleben ausscheiden können, wenn die gestern vom Bundestag verabschiedete Vorruhestandsregelung von Tarifvertragsparteien als Verhandlungsgrundlage genutzt wird. Das Gesetz sieht vor, daß ein ausscheidender Mitarbeiter 65 Prozent seines letzten Bruttoentgelts erhält etwa 70 Prozent netto – von denen er Steuern und Beiträge zur Rentenund Krankenversicherung zahlen

Besetzt der Arbeitgeber die freie Stelle wieder, erstattet ihm die Bundesanstalt für Arbeit 35 Prozent des von ihm auszuzahlenden Vorruhestandsgeldes. Für Klein- und Mittelbetriebe gibt es eine Schutzklausel vor Überforderung. Der Unterneh-Mitarbeiter gehen zu lassen, es sei denn eine Ausgleichskasse oder die Tarifpartner übernehmen die Finan-

zierung. In der Debatte des Bundestags blieb vor allem die Wirkung des Gesetzes auf den Arbeitsmarkt umstritten. Während Arbeitsminister Blüm (CDU) keine Zahl zur Wiederbeschäftigung nannte, verteidigte der FDP-Abgeordnete Cronenberg diese Enthaltsamkeit. Schließlich werde hier mit diesem Gesetz den Tarifvertragsparteien ein Angebot gemacht. Sie müßten über die Differenz zwischen dem Erstattungsbetrag vom Arbeitsamt und dem Vorruhestandsgeld Einigkeit erzielen. Deshalb könne noch niemand etwas über die tatsächliche Wiederbesetzungsquote sagen.

Die SPD, die einen eigenen Vorschlag zum Vorruhestand zu höheren Konditionen zur Abstimmung gestellt hatte, bezweifelte die Wirksamkeit des Angebots. Sie äußerte Verständnis für die Gewerkschaften, die die Einführung der 35-Stunden-Woche forderten. Auch die Grünen verlangten die Wochenarbeitszeiting und warfen der SPD vor, mit ihrem Vorschlag nur einen "besseren Torpedo" gegen die 35-Stunden-Woche zu liefern.

Minister Blüm bezeichnet das Vorruhestandsgesetz als "Friedensangebot" - denn sozialer Frieden sei eine be durch den Bundesrat.

Aufschwungsbedingung. Er appellierte an Gewerkschaften und Unternehmer, die Hand zu ergreifen, die die Regierung ausstrecke. Wer sie zurückweise, müsse sich vor den Arbeitslosen verantworten. Die Gewerkschaften sollten sich nicht auf die 35-Stunden-Woche fixieren und die Arbeitgeber nicht kleinlich sein. Der SPD-Abgeordnete Heyenn erwiderte, selbst Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht (CDU) habe die Tarifrente mit 35 Prozent Zuschuß als "Schuß in den Ofen" bezeichnet. Der eigentlich vernünftige Gedanke des Vorruhestands sei tot.

Die Arbeitgebervereinigung nannte die Tarifrente eine "wirksame Alternative zur 35-Stunden-Woche". Die Senkung des Eintrittsalters von 59 auf 58 und die Kürzung des Zuschusses von 40 auf 35 Prozent hätten die höht und den Einsatz dieses Instruments erschwert. Das Handwerk äußerte sich \_enttäuscht". Man erwarte eine Verbesserung des Überlastungsschutzes für Klein- und Mittelbetrie-

Wörner: MAD beschwindelte mich

Untersuchungsausschuß schließt die öffentlichen Ermittlungen im Fall Kießling ab RÜDIGER MONIAC, Bonn

In einer teilweise gespannten Atmosphäre hat der parlamentarische Untersuchungsausschuß zur Affäre Kießling gestern mit der abermaligen Vernehmung von Bundesverteidi-gungsminister Manfred Wörner seine öffentlichen Ermittlungen abgeschlossen. Häufige Zwischenrufe von SPD-Abgeordneten bewogen den Vorsitzenden Biehle (CSU) zur Ermahnung, der Ausschuß dürfe nicht zur "Quasselbude" werden, und zur Drohung, nötigenfalls auch "Ordnungsrufe" zu verteilen. Die Unruhe gab eine Vorstellung davon, daß Wörner in der Wertung seines Verhaltens in dieser Affäre durch die SPD-Fraktion in der im Mai anstehenden Bundestagsdebatte scharfe parteipolitische Angriffe zu erwarten haben

Obwohl der Minister in seiner vorwiegend von der SPD vorgenommenen Befragung wesentliche Neuigkeiten über den Hergang der Affäre nisse seien unzutreffend. Wörner nicht mehr ausbreitete, wurde doch nannte vor dem Ausschuß die Arbeit noch klarer, daß er sich Mitte Januar in einem "Dilemma" gesehen habe. Noch vor dem 20. Januar sei ihm, wie er ausführte, immer zweifelhafter geworden, daß die Arbeit des Militärischen Abschirmdienstes (MAD)

### SEITE 4: Neve Erkenntnisse für Wörner

"hieb- und stichfest" gewesen sei. Andererseits aber habe ihm die Kölner Polizei bestätigt, daß Kießlings Identifizerung in bestimmten Kölner Lokalen eindeutig gewesen sei.

Deshalb habe er die durch den von Kießling selbst gestellten Antrag auf Einleitung eines disziplinargerichtlichen Verfahrens zur "eigenen Selbstreinigung" eingeleiteten Ermittlungen erst am 30. Januar abschließen können und den Kanzler unverzüglich unterrichtet, die MAD-Erkennt-

des MAD \_nicht eben verantwortungsvoll und sorgfältig". In mindestens zwei Punkten habe ihn der Dienst "beschwindelt". Der Minister bezog sich damit auf die Behauptung im Bericht von Brigadegeneral Behrendt, das Landeskriminalamt in Düsseldorf habe die Ermittlungen veranlaßt und sei bereit, die Beweisführung anzutreten.

An der Arbeit von Staatssekretär Hiehle, den Wörner einen "erfahrenen Verwaltungsbeamten" nannte, ließ er verhaltene Kritik durchblikken. Der Minister sagte, er habe er-wartet, daß Hiehle Kießling mit der Mitteilung seiner vorzeitigen Pensio-nierung lediglich "Mangel an Vertrauen" des Ministers in die Aufgabenerfüllung des Generals bekannt gemacht hätte, aber Gründe nicht nennen würde. Hiehle hatte dies aber

## Satellitenfernsehen: Start im April

Westkanal des ECS 1 bei einer Gegenstimme an privates Konsortium vergeben

GERNOT FACIUS, Bonn Die Anstalt für Kabelkommunikation (AKK) verstärkt ihr Gewicht in der Diskussion um das Satellitenfernsehen. Die AKK, verantwortlich für das Ludwigshafener Kabelfernseh-Pilotprojekt, trat jetzt an die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bitte heran, ihr die Entscheidung über die Nutzung künftiger Satellitenkanäle zu überlassen. Am Mittwoch hatte die AKK den Westkanal des europäischen Fernmeldesatelliten ECS 1, über den das erste Satellitenfernsehen für die Bundesrepublik Deutschland ausgestrahlt werden wird, an ein Konsortium großer und mittlerer Verlage sowie die Programmgesellschaft für Kabel- unbd Satellitenrundfunk (PKS) zur alleinigen Nut-

AKK-Geschäfsführer Claus Detjen wies gestern im Gespräch mit der WELT darauf hin, daß die Deutsche

Bundespost "noch weitere Satellitenkapazität angemietet hat". Der Ludwigshafener Anstalt komme es darauf an, eine möglichst große Vielfalt "zum Zuge kommen zu lassen". Das heißt, bei der Vergabe weiterer Satellitenkanäle könnten die am Mitt-woch Unterlegenen bedacht werden, darunter die Großverlage Bertelsmann und Gruner + Jahr. Bertelsmann war von der Einbeziehung in das ECS-Konsortium wegen seiner 40 Prozent Beteiligung am Programm .RTL plus", dem vom Großherzogtum Luxemburg ausgetrahlten sogenannten Eifel-Fernsehen ausgeschlossen worden. Bertelsmann hatte sich daraufhin direkt an den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Bernhard Vogel gewandt. Ein Schlichtungsgespräch" bei Vogel war aber für den Konzern negativ verlkaufen.

Insgesamt waren 76 Anträge auf

Nutzung des ECS eingegangen. Die Anstaltsversammlung der AKK vergab den "Westbeam" als einen eigenen, und nicht als einen Mischkanal. Der Beschluß, den Kanal ausschließlich an das Konsortium zu vergeben, wurde mit überwältigender Mehrheit gefällt. Nur der Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes stimmte dagegen, der Vertreter des Südwestfunks enthielt sich der Stimme. Am 1. April kann der Vorlauf für das von Januar 1985 an angekündigte Satellitenprogramm starten. Die PKS wird ihr Programm "abstrahlen", es wird dann in das Münchener Kabelpilotprogramm eingespeist werden. Im Konsortium ist auch die Gesellschaft "Aktuell, Presse, Fernsehen" (APF) vertreten, ein Zusammenschluß von 165 Zeitungsverlage aller Größenordnungen, die in dem überregionalen Vollprogrammen die Informationssendungen gestalten wollen.

### DER KOMMENTAR

## Schritt über die Grenze

CARL GUSTAF STRÖHM

gert, die von den herrschenden Kommunisten errichteten realen" Verhältnisse des "realen Sozialismus" zu akzeptieren. Das ist, auf eine knappe Formel gebracht, der Kern des polnischen Problems, das nicht zur Ruhe kommt und so die Konsolidierung der sowjetischen imperialen Macht an der Moskauer Westflanke verhin-

Solange es den Sowjets und dem Regime Jaruzelski - das zwischen der eigenen Nation und der Moskauer Hegemonialmacht lavieren muß - gelingt, wenigstens den "polnischen Bazillus" auf Polen zu beschränken, mag das nach ihrer Meinung noch hingehen. Um so schwerer wiegt die Nachricht, daß Flugblätter einer "Kämpfenden Solidarität" aus Polen in russischer und ukrainischer Sprache in die Sowietunion eingeschmuggelt und dort verbreitet worden sind. Ähnliche Flugblätter sollen auch in der Tschechoslowakei aufgetaucht sein. In ihnen wird von der Notwendigkeit gesprochen, das herrschende Regime "mit den Mitteln des Geistes" zu bekämpfen und durch eine ganz Osteuropa umfassende "Massenbewegung der Arbeiter", die die Parteikaste zwingen soll, Mitbestimmung und Mitsprache der Arbeiterschaft zuzulassen. Erstaunlich, aber wohl

Polen ist eine Volksrepublik, auch folgerichtig ist dabei das maßvolle Programm: Man wolle maßvolle Programm: Man wolle den Gegner nicht töten, sondern informieren – und man bekenne sich zur parlamentarischen Demokratie und zur Marktwirt-

> Es ist wohl kein Zufall, daß fast gleichzeitig die tschechoslowakische KP-Wochenzeitung "Tribuna", die bereits seit langem als Sprachrohr dogmatischer kommunistischer Kräfte gilt, scharfe Angriffe gegen Papst Johannes Paul II. richteten - und das zu einer Zeit, da der Vatikan mit Prag zu verhandeln beginnt. Die Politik des polnischen Papstes wird als "antikommunistisch und antisowjetisch" charakterisiert. Für diesen Papst "müßten der Kommunismus und die UdSSR verschwinden". Überhaupt sei er einer der "reaktionärsten Päpste dieses Jahrhunderts".

> ngesichts solcher Lamenta-A tionen erinnert man sich an Josef Stalins zynische Frage aus dem Jahre 1945: "Wieviele Divisionen hat der Papst?" Was Wojtyla betrifft, es dürften nicht wenige Divisionen sein - bewaffnet allerdings nur mit religiösem Glauben und geschichtlichem Wissen. Aber vielleicht ist es gerade das, was den polnischen Papst und die polnische Frage manchen Leuten heute so unheimlich erscheinen

## auf atomaren **Ersteinsatz**

Das westliche Verteidigunsbündnis kann nach Ansicht der beiden führenden Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten in den USA, Mondale und Hart, derzeit nicht auf die Doktrin des Ersteinsatzes mit atomaren Waffen in Europa verzichten. Die beiden Kandidaten begründeten diesen Standpunkt in einer Fernsehdiskussion in New York übereinstimmend mit dem Hinweis auf die gegenwärtig noch unzu-reichende konventionelle Rüstung des Atlantischen Bündnisses.

Senator Hart unterstrich, weder die USA noch ihre Verbündeten seien gegenwärtig darauf vorbereitet, "sich mit konventionellen Waffen in Europa selbst zu verteidigen". Er fügte hinzu: "Ich glaube nicht, daß wir den Finger von dem atomaren Drücker in Europa oder irgendwo anders nehmen können", solange die konventionellen Streitkräfte nicht modernisiert seien. Erst wenn dies vollzogen sei, könne die Forderung wegfallen, sich auf atomare Abschreckung zu verlas-

Mondale stimmte in dieser Fernsehdiskussion der von Hart geäußerten Einschätzung zu. Er unterstrich, man sollte zwar so schnell wie möglich von der Doktrin des Ersteinsatzes atomarer Waffen wegkommen. Zuvor aber müsse die konventionelle Abschreckung in Westeuropa verstärkt werden. Sie sei zur Zeit angesichts des Spannungsverhältnisses zwischen Ost und West "nicht ange-

### Gegen Verzicht Khadhafi droht mit Sowjetbasen in Libyen

dpa, Washington

AP/DW. Tripolis Der libysche Staatschef Muammer el Khadhafi hat sowohl den USA als auch Ägypten und Sudan indirekt damit gedroht, der Sowjetunion Stützpunkte in Libyen einzuräumen. Ohne die Sowjetunion beim Namen zu nennen, betonte Khadhafi in einer Rede in Tobruk zum 14. Jahrestag der Räumung der britischen Militärstützpunkte in Libyen, er könnte Moskau in Anspruch nehmen, um den amerikanischen Einfluß auf die Regierungen in Kairo und Khartum einzudämmen. Die miteinander verbündeten Staaten Ägypten und Sudan liegen mit Libyen in Fehde.

Wenn wir einer amerikafeindlichen anderen Supermacht gestatten, die libyschen Küsten zu benutzen", wurde Khadhafi von der amtlichen libyschen Nachrichtenagentur JANA zitiert, "dann würden wir den Stützpunkt Comiso (Sizilien) und andere NATO-Stützpunkte und amerikanische Basen von Kreta bis Italien zu nutzlosen Stützpunkten machen... Von heute an werden wir ernsthaft über eine Veränderung des Kräftegleichgewichts in dieser Region nachdenken, wenn sich Amerika nicht sofort von Ägypten und Sudan zurückzieht und die Lösung des arabischen Konflikts den Arabern überläßt... Wenn wir unsere Einrichtungen dieser Supermacht zur Verfügung stellen, tun wir das gegen Amerika... Besonders warnen wir die Machthaber Ägyptens und Sudans davor, Hilfe bei Amerika zu suchen und die USA in die Region hineinzuziehen, denn sie und Amerika würden in dem Spiel verlieren."

-Anzeige

Wir möchten Sie zu einem Besuch herzlich einladen.



Damit ist die Auswahl unter erlesenen Orientleppichen und Brücken bei uns größer und wertvoller geworden. Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über ausgesuchte und unverfälschte Teppiche und Brücken aus den klassischen Knüptzentren.



Münster, Rothenburg 14-17, Tel. 0251/79031



## Die Kirche als Heimat

Von Herbert Kremp

Der Wunsch vieler Deutscher, vom kommunistischen Machtbereich in die Bundesrepublik überzusiedeln, bereitet den Kirchen in der "DDR" Sorgen. Sie fürchten um ihre Substanz; denn unter den Bürgern, die sich der Enge des SED-Staates entziehen wollen, befinden sich naturgemäß sehr viele Gläubige. Sie hatten in der Kirche eine jener "Nischen" gefunden, in denen der unhonorierte Mensch des unhonorigen Systems zu leben vermag.

Deshalb appellieren die Kirchen an das Heimatgefühl, das, wie die Alteren aus der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland wissen, die letzte Trosse sein kann, die das Schiff im überfluteten Hafen hält. Die Emigranten haben von ihren Schmerzen berichtet. Der Verlust der Heimat, das wissen nicht zuletzt die Vertriebenen des Krieges und der Nachkriegszeit. reißt tiefe Wunden. Joachim Kardinal Meisner, Bischof von Berlin, stammt aus Lissa bei Breslau. Er weiß, wovon er redet, wenn er an den Heimatsinn appelliert: "Hier laßt uns Hütten bauen, die Kirche bauen zum Heil der Welt."

Er sagte dies vor 150 Rom-Pilgern aus der "DDR", die zum erstenmal nach neun Jahren in dieser Zahl zur Titelkirche ihres Kardinals ziehen durften. Und der Kardinal sagte den Pilgern auf exemplarische Weise, was Heimat ist und was wir in ihr sind, gleichgültig, woher wir stammen. Er erwähnte nicht den politisch-statistischen Begriff der "Bezirke", die auf die alten Provinzen gepreßt wurden, er spricht von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg, Brandenburg, Thüringen . . .

Der Kardinal berührte dann die erste Wunde seiner Deutschen, derentwillen so viele bereit sind, sich von der Heimat loszureißen. Die Wunde, die das Kujoniertwerden und das Nichtgefragtsein erzeugt: "Wir sind wer - Söhne und Töchter Gottes." – "Wir sind nicht als Emigranten hier, sondern als Pilger." – "Was uns in unserer Heimat auszeichnen sollte, das müßte ein gesundes Selbstbewußtsein und ein Siegesbewußtsein sein. Nicht Arroganz – aber Selbstbewußtsein."

Und schließlich erwähnte er, um den Stolz zu heben, seine Titelkirche Santa Pudenziana - nicht eine der großen Kirchen, sondern eine, die abseits der großen Straßen liege, etwas tiefer als die Straße. Die Kirche als Heimat. Die "DDR", ihren System- und Staatsanspruch, erwähnte der Kardinal mit kei-

### Nachnahmepaket

Von Peter Gillies

E in Optimist ist ein Politiker, der ein Steuerpaket mit festen Knoten verschnürt, statt mit lösbaren Schleifchen. In Bonn sind die Packer nun wieder am Werk. Viele von ihnen spüren bereits jetzt, daß das Paket kaum die geplante Beglückung auszulösen vermöchte. Die leichte Umschichtung und teilweise Rückgabe zuviel erhobener Steuern auch noch "Reform" zu nennen, läßt fast vermuten, daß die Regierung begierig ist, die Pirouetten früherer Steuerpolitiker nachzutanzen.

Dazu besteht jedoch kein Anlaß. Die innere Logik dieser bürgerlich-liberalen Bundesregierung ist die Sanierung der hochverschuldeten öffentlichen Kassen, die Rückführung des Staatsanteils, das Freisetzen von Leistung und ihrem Lohn. Eine Grundwelle, die diese Koalition ins Amt getragen hat, ist sicherlich die Steuerverdrossenheit vieler Bürger, die nicht selten in Staatsverdrossenheit kippte.

da hat sich nichts eandert. Nachdem sich ein Begriff über die angeblich verteilbare Masse - genannt wurden leider fünfundzwanzig Milliarden Mark - verfestigt hat und verbal schon an Familien und kleine bis mittlere Steuerzahler überwiesen ist, wird der Blick auf die Finanzierungsseite gelenkt. Das geschieht sehr spät. So spät, daß man von der "Finassierungsseite" spricht. In der Unionsfraktion regt sich Widerstand, der Bundesfinanzminister sieht sich von allen Seiten herausgefordert.

Ein Steuerpaket, das zur Hälfte aus Steuererhöhungen besteht, wurde von der CDU/CSU in ihrer Oppositionszeit als Mogelpackung bezeichnet. Aber die (zwingenden) Steuerentlastungen sind auch nicht allein aus Subventionskürzungen zu finanzieren. Die Vorstellung, eine Subvention werde nie beim kleinen Mann" gekürzt, sondern nur irgendwo anders, im Zweifel bei "denen da oben", ist wirklichkeitsfremd. Die Zuschüsse für Arbeitsplätze an Stahlöfen oder auf Werften sind

lupenreine Subventionen. Auf die Gefahr hin, der Verbreitung von Binsenweisheiten geziehen zu werden: Diese Regierung hat keinen Anlaß, Steuern zu erhöhen, aber jeden, sie zu senken. Dabei muß sie unbeirrt den Abbau der Arbeitslosigkeit im Visier haben, wozu die stetige Konsolidierung der Staatskasse unverzichtbare Voraussetzung ist. Der Rest ist Tagespolitik.

## Griff nach den Begriffen

Von Enno v. Loewenstern

Wieder einmal wurde in den USA ein Flugzeugführer ge-zwungen, seine Passagiermaschine nach Kuba zu fliegen. Der Täter hatte gedroht, er werde sonst eine Flasche mit explosiver Flüssigkeit in Brand setzen. Er wurde gleich nach der Landung von den kubanischen Behörden verhaftet.

Man sieht daran, daß sein Verhalten in den USA wie in Kuba gleich eingeschätzt wurde; die Nachrichtenagenturen sprachen denn auch von einer Flugzeugentführung. Der Westdeutsche Rundfunk teilte dafür seinen erstaunten Zuhörern mit, das Flugzeug sei nach Kuba "umdirigiert" worden.

Was ja stimmt. Nur impliziert der Begriff für das unbewaffnete Ohr einen Vorgang, der mit dem rein technisch bedingten Umdirigieren durch eine Bodenstation zu tun hat, etwa wenn ein Flugzeug Treibstoff verliert.

Man wird an jene Auseinandersetzung der frühen siebziger Jahre erinnert, als ein deutscher Schriftsteller jenen Blättern besonders dankte, die nicht "Baader/Meinhof-Bande", sondern "Gruppe" sagten. Im Jahre 1984 und seinen Erinnerungen an jenen anderen Schriftsteller, der frühzeitig vor "Neusprach" und der Verdrehung der Begriffe warnte, ist die Verniedlichung freilich besonders zeitgemäß.

Was haben wir auf diesem Gebiet nicht alles mitgemacht: "Entspannung", "politische Gefangene", "Isolationsfolter", "gewaltlos", "Basisdemokratie", "Schulreform", "Chancen-gleichheit", "kritisch hinterfragen" – Konfuzius wußte schon, warum er vor zweieinhalb Jahrtausenden als erste Pflicht eines Herrschers die Aufgabe nannte, die Begriffe zu berichtigen. Sie greifen tief in die Seelen; da weiß einer oft gar nicht, warum er dem harten Wort "Entführung" zierlich ausweicht.

Hie und da ist ja denn auch bei uns die Rede davon, die "Begriffe zu besetzen". Meist bleibt es bei der Rede. Diejenigen, die zum Handeln Kraft und Witz genug haben, sind leider immer noch seltener als jene, die die Begriffe umdirigieren.



**MEINUNGEN** 

"Damit ich gesund bleibe, müssen Sie mehr rauchen, trinken und Auto fahren!" ZEICHRUNG: KLAUS BÖHLE

## Die Denker und die Träumer

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Der Vorwurf, Egon Bahr betreibe in der SPD mit Argumenten der Sicherheitspolitik eine Generalrevision auch der Außenpolitik unseres Landes, ist erhoben. Er stammt von einem prominenten Mitglied der Partei. welcher auch der frontal Angegriffene angehört. Professor Karl Kaiser setzt sich mit dem sicherheitspolitischen Experten der SPD schon im zweiten Durchgang auseinander. Er erkennt in Bahr den Souffleur, der es fertig bringt, mit einem Sprachgebrauch, der mit Vorsatz die Wortbedeutung verändert, verhängnisvoll das allgemeine Bewußtsein zu verändern – zumindest in der Sozialdemokratischen Partei.

Mit diesem Paukenschlag wird im Vorraum des Parteitags die geistige Auseinandersetzung vorangetrieben, die das Professoren-Trio Richard Löwenthal, Gesine Schwan und Karl Kaiser der Sozialdemokratie auferlegt hat. Wie immer in dem Kampf der Geister aktuell argumentiert wird, im Grunde versucht diese Rettungsmannschaft die Dämme zu flikken, die Willy Brandt und Bahr einge-

Seit dem Prager Frühling sieht Brandt unter der stillschweigenden che der beiden Supermächte USA und UdSSR die Völker in Europa West und Europa Ost aufeinander zugehen. Seine wolkenschiebende Phantasie erahnt etwas noch nicht genau Definierbares: ein bißchen mehr Freiheit in Europa Ost, ein bißchen mehr gelenkte (Plan-)Wirtschaft in Europa West, und schon entsteht so etwas wie Gesamteuropa. Brandt glaubt, die Sowjets hätten sich übernommen, was wohl heißen soll, sie müßten eines Tages ihre Vorherrschaft über halb Europa aufgeben.

Bahr seinerseits greift auf den traditionellen, aber nicht mehr zeitgemäßen Begriff des Nationalstaates zurück und spitzt ihn aktuell auf den semantischen Sprengsatz einer Nuklearsouveränität zu, was bedeuten soll, daß die atomare Vormacht Amerika uns unerträglich dikriminiere. In diesem Ansatz wird wenigstens klar, worum es ihm letzten Endes geht: So wie Brandt die Europäer, so will Bahr in der Hauptsache die getrennten Deutschen wieder zusammenbringen. Er betreibt Wiedervereinigungspolitik auf nationale, genauer auch wenn er es als Meister der Schutzvorgaben bestreitet - auf national-neutralistische Manier.

Jeder der beiden verwandelt auf seine Weise den Sinn und den Zweck des westlichen Bundnisses, auch der NATO als dem militärischen Bündniskern. Beginnend mit seiner Ostpolitik, hat Brandt die Atlantische Allianz auf die Funktion jenes machtpolitischen Rückhalts eingegrenzt, der es ihm erlaubt, die gesamteuropäische Politik seiner Träume in Angriff zu nehmen. Als politische Methode bedeutet das: Eigene und europäische Handlungsfreiheit auch gegenüber Washington, aber selbstverständlich bei nach wie vor als gegeben angenommenem amerikanischem Schutz. Bahr macht aus den beiden Bündnissen in West und Ost Instrumente seiner politischen Vorstellungen. Ideell wie politisch wertfrei einander zugeordnet, dienen ihm Atlantische Allianz und Warschauer Pakt als Ordnungssysteme, die in Europa Frieden und Ruhe garantieren sollen, bis aus ihrer "Sicherheitspartnerschaft" eine Friedensordnung geworden ist.

Gegen die aller Wirklichkeit enteilende Phantasie Brandts und gegen die gedanklichen Konstruktionen Bahrs setzt das Professoren-Trio die vernünftige Einsicht in die euronäische Machtlage, die in die Ost-West-Machtlage eingebettet ist. Doch die Drei treffen auf eine Partei, die zu solcher Einsicht nicht mehr fähig ist.

Man muß zugeben: Das Umfeld dieser innerparteilichen Diskussion erschwert das präzise Denken. Henry Kissinger hat mit seinem Fanfarenstoß zur großen Reform der NATO



Wo es für Deutschland lang geht:

deren gegenwärtigen Zustand der Kritik an Haupt und Gliedern unterzogen und so dem Zweifel unterworfen. Helmut Schmidt hat Kritik und Zweifel aufgenommen und gemeint, unter den von ihm dargelegten Bedingungen "wäre ein Teilabzug amerikanischer Truppen nicht notwendigerweise ein Unghück". Kissinger und Schmidt haben nichts anderes im Sinn, als die NATO und die Allianz auf die Höhe der Zeit zu bringen. Doch das hindert jene in der SPD, denen die Galle hochkommt, wenn sie an Amerika und die NATO denken, überhaupt nicht daran, durch das von wohlmeinender Kritik aufgestoßene Einfallstor zum Sturmlauf gegen alles anzutreten, was mit Amerika. Bündnis und Atomwaffen zu tun

Kaiser hält jetzt Bahr vor, mit seiner gezielt SPD-Hirne infiltrierenden Wortschöpfung von den \_atomaren Klassenunterschieden" und mit seiner Forderung "Keine Atomwaffen auf dem Boden von Staaten, die darüber nicht verfügen" leiste er noch größerer militärischer Überlegenheit der Sowjetunion in Europa Vorschub. Dieser Sachverhalt ist mit nen spektakulären Weg in die Öffentlichkeit wohl kaum angetreten, wenn er nicht befürchtete, daß Bahr in der SPD nur aliza viele offene Ohren fin-

Es handelt sich hier um ein eigenartiges Phänomen der Gruppenpsychologie. Allein die Tatsache, daß der sozialistische Präsident Frankreichs, François Mitterrand, der Sicherheitspolitik des CDU-Kanzlers Kohl die Stange hält, müßte umtriebige SPD-Politiker in tiefste Zweifel stürzen. Doch jener Zweifel, der ein Anfang der besseren Einsicht sein könnte, ficht Manner wie Lafontaine oder Eppler nicht an.

Brandt weiß, woran er glaubt, und seine Lust am phantasievollen politischen Spiel ist ungebrochen. Bahr weiß, was er gedanklich konstruiert. und er glaubt felsenfest daran, daß in seinen Gebirnzellen mehr Macht steckt als in allen Atomwaffen der USA und der Sowjetunion zusammengenommen. Man hat es hier mit einem Stück sozialistischer Mystik zu tum kontinentaleuropäisch verengt und ungenetzt von allen Wassern der

## IM GESPRACH Bernardo Grinspun

## Schatten von Weimar

Von Günter Friedländer

er große, gutaussehende Mann mit dem unverkennbaren Akzent des in Buenos Aires geborenen Argentiniers ist eine Schlüsselfigur in der Regierung Alfonsin. Von seinem Erfolg könnte die Zukunft der argentinischen Demokratie abhängen. Wirtschaftsminister Bernardo Grinspun (58) trägt schwer an der Last des Erbes der Militärdiktatur: eine Auslandsschuld von 45,5 Milliarden Dollar, 2,5 Milliarden davon überfällige Zinsen, gegenüber einer Devisenreserve von 3,3 Milliarden, Arbeitslosigkeit von 15 Prozent, ein Defizit im Staatshaushalt, das 18 Prozent der Gesamtproduktion Argentiniens entspricht, Inflation von 436 Prozent im Laufe des letzten Jahres, die über 650 Prozent zu steigen droht. In der Buchhaltung der 330 ameri-

kanischen Gläubigerbanken müßten Anleihen von zehn Milliarden Dollar als dubios geführt werden, wenn Argentinien seine Zinszahlungen bis zum 31. März nicht wieder aufnimmt. Das wäre auch nicht das Ende der Welt", meint ein amerikanischer Bankier. Aber es könnte das Ende mehr als einer Bank sein. Und andere Länder Lateinamerikas könnten dem Beispiel folgen. Die Gläubiger würden zu pfänden versuchen. Die Folgen sind schwer absehbar. Grinspun scheint das kalt zu lassen: "Die Verantwortung tragen nicht nur die Schuldner, sondern auch die Banken, die hemmungslos geliehen haben, und die Länder, die keine Kreditpolitik entwickelten.

Ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) könnte die Lage kurzfristig retten. Aber es scheint innenpolitisch untragbar, wenn vom IWF erzwungene Sparmaßnahmen zur Unzufriedenheit im Heer und in der Arbeiterschaft und dann zu einem Bündnis der peronistischen Gewerkschaften mit dem Heer



Argentinisches Pokergesicht: Grin-

führen würden. So könnte die junge Demokratie im Keim erstickt werden. "Wir werden weder Wucherzinsen zahlen noch Rezepte der Wirtschaftsschrumpfung annehmen", sagt Grinspun. Viele Beobachter in Südamerika sprechen von der Weimarer Republik, wenn sie Argentinien unter der jungen radikalen Regierung sehen.

Grinspun ist ein höflicher Unterhändler mit einem Pokergesicht. Die Auslandsschuld nimmt in seiner Prioritätenliste nicht den ersten Platz ein. Erst kommt die Bekämpfung der Rezession und die Wiederherstellung der Kaufkraft von Löhnen und Gehältern, "damit der Argentinier wieder essen, seine Kinder erziehen und Schutz vor dem Elend finden kann". Nur die Entwicklung der Wirtschaft macht die Rückzahlungen der Schulden möglich, für die, so sagt er, es heute kein Geld gibt.

Er ist kein beneidenswerter Mann. Wenn das Chaos der argentinischen Wirtschaft sich als unüberwindbar erweist, wird Argentinien einen neuen Prügelknaben haben.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### Welffalische Nachrichten.

Es muß für den Bundeskanzler falls er nicht schon vorher informiert war – wie eine Ohrfeige gewirkt haben, als seine konservative Amtskollegin nur wenige Stunden nach seiner trotz allem hoffnungsvollen Regierungserklärung eine fällige Zahlung stoppte und damit die Krise weiter anheizte. Böse Zungen werden darin vielleicht sogar eine Antwort auf die Bundestagsdebatte sehen - nach dem Motto: Wenn den anderen so viel an einer Gemeinschaft der Zehn gelegen ist, dann sollen sie zahlen - und zwar London hat eine im Prinzip völlig andere Haltung zur EG als etwa Bonn. An der gestern im Bundestag immer wieder beschworenen politischen Einigung Europas ist Großbri-tannien sehr wenig gelegen. Den Bri-ten würde die EG im Grunde als Freihandelszone völlig genügen. Doch London spielt mit dem Feuer. Nicht alle EG-Partner zeigen so viel Gedukt und so viel Einigungswillen wie

### SUDWEST PRESSE

Zu Spiths Regierungsbildung meint die Uhner Zeitung:

Sieht man davon ab, daß Barbara Schäfer als einzige, wenn auch erfreu-liche Neuerscheinung ins Kabinett einzieht, ist die Regierungsmannschaft Späths die alte geblieben. Ihr Merkmal ist die Solidität . . . Bei der Umbildung haben wieder parteipolitische Interessen um die regionale "Ausgewogenheit" eine ungebührliche Rolle gespielt. Auch die Sozialausschüsse der Partei haben ihr nicht unerhebliches Gewicht wieder in die Waagschale geworfen. Hinzu kam die Rücksichtnahme auf menschliche Gegebenheiten bei der Vergabe von

Staatssekretärsposten. Nun gibt es wieder dreierlei Arten dieser Zwitterkonstruktion zwischen Regierung und Verwaltung. Man hätte Späth doch zugetraut, daß er eine modernere Regierungsstruktur entwirft und

### **Une Washington Post**

Zwei sehr argwöhnische Führungen haben einander in die Ecke harter Verhandlungen gedrängt. Es wird gemeinschaftlicher Anstrengungen bedürfen, um sie beide wieder daraus hervorzuholen. Reagan hat im Januar dem er zusagte, seine Stimme zu dämpfen. Die Sowjets empfehlen, ein paar verhältnismäßig einfache Themen aufzuarbeiten, darunter die alten Verträge (über eine Begrenzung der Größe unterirdischer Atomversuche und über eine Begrenzung friedlicher" Atomexplosionen). Beide Staaten scheinen sich bewußt zu sein, daß es keine erkennbare Möglichkeit für einen baldigen Durchbruch bei den großen Abrüstungsthemen gibt. Warum also nicht nach etwas Ausschau halten, das unterhalb eines Durchbruchs getan werden kann?

### LE OUOTIDIEN DE PARIS

Die Zeitung schreibt zu dem Protesting in Chile:

Was wird die Opposition jetzt erfinden? Dieser Protesttag hat viel Blut gekostet, aber auch die Tragweite der Ablehnung gegen das Regime und dessen Zerbrechlichkeit gezeigt. So könnte allein ein Streik der Fernfahrer. die weitgebend zum Sturz Allendes beigetragen hatten, Pinochet in 🚄 große Schwierigkeiten bringen. Es ist aber bekannt, daß die Opposition von einem großen Generalstreik träumt, der in zwei Monaten stattfinden

## Bei den SED-Genossen sitzt der Neid mit zu Tisch

Kann das Regime eine großzügige Auslandsurlaubspraxis riskieren? / Von Werner Kahl

wortete: "Wir sind sie. Du und ich wir alle. In deinem Anzug steckt sie, Genosse, und denkt in deinem Kopf."

Ja, Genosse, das waren noch Zeiten. Keine Umfrage gibt heute Auskunft darüber, was in diesen Köpfen vorgeht. An den Ausreiseanträgen vieler Mitglieder gemessen, scheint es jedoch so, als wollten immer mehr Genossen diesen Anzug ablegen. Zweifellos steckt die SED-Führung

in diesem Frühjahr in der tiefsten Krise seit dem Arbeiteraufstand 1953. Es ist eine Strukturkrise des Systems, nicht bloße Unzufriedenheit über Versorgungsmängel und ungestillte Reisesehnsüchte. Im Funktionärsapparat und in den Familien der Parteiangehörigen sitzen Neid und Mißgunst mit am Tisch. Neid, weil zum Beispiel der Nachbar oder Kollege die Koffer zur großen Fahrt nach Westen packen durfte – nicht abhauend wie bisher über Mauer und Todesstreifen, was man ihm als schäbigen Verrat hätte ankreiden

Bertolt Brecht fragte einst: "Wer . können; nein, ganz legal, sogar mit auf's Überleben bedachten Funktionaber ist die Partei?". Und ant- einer Reisegenehmigung der Fühnarskaste versöhnen. Was passiert am rung dürfen Familien aus der Republik - sagen wir: flüchten?

Der zurückbleibende Genosse darf nicht einmal Kaffee trinken mit Besuch aus dem Westen. Die Kontaktsperren wurden über den Kreis der sogenannten Geheimnisträger hinaus auf Familienangehörige bis in die dritte Generation verschärft und verbieten dem Parteimitglied Verbindung jeglicher Art zu Bewohnern aus dem "NsL-Bereich". Die Abkürzung "NsL" meint Nichtsozialistische Länder. Der Kreis soll schon drei Millionen Menschen erfassen und wird nach Erkenntnissen der Bundesregierung in "erschreckender" Weise vergrößert.

Kenner warnen vor Erwartungen, die augenblicklichen Ausreisegenehmigungen würden den inneren Druck ausreichend ablassen. Es seien zwar "die Lebendigsten", so Wolf Biermann, die jetzt den SED-Staat verließen, "halb gefiohen, halb hinausgeworfen". Aber das dürfte die Zurückbleibenden kaum mit der Tag nach dem Stop des kanalisierten Ausreiseringsals?

Darüber wird in den obersten Führungsgremien der Einheitspartei gesprochen. Zumal da mit der plötzlichen Ausreisewelle eine Stimmung um sich greift, die mehr Probleme schafft, als bewältigt werden. Die SED-Spitze sucht in den Beratungen, die selbst gegen die mittlere Funktionärsebene abgeschottet sind, immer dringlicher nach einem über den Herbst und die vermutliche Staatsvisite Erich Honeckers in der Bundesrepublik hinaus wirkenden Ventil

Der Eingriff könnte darin bestehen, der Bevölkerung jährlich mehrere Reisen anzubieten - und zwar ohne Limitierung des Jahrgangs! Im Gespräch ist anscheinend die Zahl von drei Reisegenehmigungen; ausgenommen natürlich alle von der erweiterten Kontaktsperre Betroffenen.

Aber was passiert-damn? Ganz sicher nimmt bei den Beratungen die Sorge, vor allem junge Leute würden auch immer, kann das Regime nur noch aus dem Westen erwarten. Das Vertrauen der eigenen Bevölkerung ist verspielt. So stellt sich für die Partei wiederum die Frage, ob sie bei einer Reiseerlaubnis einen Aderlaß in Kanf nehmen soll, und, wenn ja: wie lange soll man neuen Absetzbewegungen zähneknirschend zuschauen. bis endlich die Leute in der "DDR" sich überzeugen lassen, Reisegenehmigungen würden tatsächlich immer wieder aufs neue gewährt - so daß sie immer wieder zurückkehren? Dazu gehörte natürlich, daß man den Menschen mehr Mithringsel gestattete, woraus logisch folgte, daß auch umfassender als bisher Geschenksendungen hereingelassen werden müß-

In Bonn bereiten sich Politiker nach dem sprunghaften Ansteigen der Ausreisen auf einen möglicherweise ebenso abrupten Abbruch vor. Das Regime drückt in der Wirklichkeit des Real existierenden Sozialismus eine ganz andere Sorge, als nur nicht mehr zurückkehren, die erste "Störpotential" anßer Landes zu ver-

Stelle ein. Kredit, finanziell oder wie bringen. Die Strukturkrise des Systems hat im 35. Jahr der "DDR"-Gründung stärker als zuvor Planwirtschaft und Sozialpolitik erfaßt. Denkmodelle für Alternativen, die Karl Marx nur noch einen Platz im Saison-Ausverkauf ließen, wurden auf Weisung der SED-Leitung an mehreren Hochschulen unter Verschluß genommen. Dozenten, die Vorstellungen realer Preis und Sozialpolitik nicht abschwören woliten. erhielten die Fahrkarte in den Westen. Eine im letzten Jahr forcierte Wirtschaftspolitik nach Art privatwirtschaftlichen Unternehmertums ist strikt auf den West-Export begrenzt. Die Parolen im Innern veranlaßten "DDR"-Ökonomen zu der Satire, die Partei wolle offenbar mit Karl Marx auch ins 21. Jahrhundert kriseln, koste es, was es wolle. Tatsäch lich muß Erich Honecker an den XI. Parteitag 1986 denken. Dann wird der Führer der "Harten", Armeegeneral Erich Mielke, schon 78 sein, und Armeegeneral Hoffmann 75. Und Honecker? Erst 73.



en achen

ärz 193:

kommen, Hafengegeigt werevon An-

ern wollte ehen von die sich :tzbarke:t rgibt. ufali, daß · alt-neue Ben. Das orerst für :rwaitung ihrer Arien bewil-: Und für Viederhoas geworn so im ihre er-

er Rickicken lieeum und Ständige hiffe und ht zu verı Wechsel

odelle gesgestatteferz- und loch- und ∌n geben. .gbleiben. nstancige-HERTEL

Ìt.

3ekt

ins 550

#:GmbH 143145 burg 76

# Özals Märchen werden wahr: Ausverkauf am Bosporus

Die Türken verstehen ihren Staat nicht mehr: Brücken und Staudämme, Autobahnen und Häfen sollen in Privathand übergehen. Premier Özal macht ein Projekt wahr, für das er im Wahlkampf als Märchenerzähler" verhöhnt wurde.

Von E. ANTONAROS

Yenn dieses Gesetz angenommen wird, kommt es demnächst auch zum Verkauf dieses Parlamentsgebäudes", rief ein entrüsteter Abgeordneter der sozialdemokratischen "Populistischen Partei". Und ein Fraktionsangehöriger der rechtslastigen MDP-Partei fürchtete gar "eine Übernahme der ganzen Türkei durch finanzkräftige Ausländer". So viel Aufregung galt in der türkischen Nationalversammlung einem Gesetz, das den faden Namen "Gesetz über Sparanreize und zur Beschleunigung der öffentlichen Investitionen" trägt und doch jede Menge Zündstoff in sich birgt.

Jedem Türken ist die so beanstandete Novelle als "Bosporus-Brücke-Gesetz" geläufig: Dahinter verbirgt sich die Absicht des erst seit wenigen Monaten regierenden reformlustigen Ministerpräsidenten Turgut Özal, hochdefizitare Staatsbetriebe an die private Hand zurückzuführen und gewinnträchtige Staatsobjekte, wie Dämme, Autobahnen und Häfen, in der Form von Gewinnanteilen zu "verkaufen". Prominentestes Objekt dieser Art ist die berühmte Bosporus-Brücke, die den europäischen mit dem asiatischen Teil der Millionenstadt Istanbul verbindet und jährlich Gewinne in Millionenhöhe abwirft.

Als im Herbst letzten Jahres der damals als Außenseiter geltende Wirtschaftsexperte im Wahlkampfankundigte, bei einem Wahlsieg die Bosporus-Brücke an den Mann zu bringen, lösten seine Ankündigungen gemischte Reaktionen aus. In der Presse wurde er als "Märchenerzähler" verhöhnt. Seine politischen Gegner warfen ihm "Mangel an politischer Seriosität" vor. Selbst Staatskein politischer Freund Özals, warnte während einer Fernsehrede am Vorabend der Parlamentswahl vor Politikern, die dem Volk den Verkauf von Brücken und Staudämmen verspre-

Özal gewann die Wahl sehr zum Verdruß der Generale und zur größten Überraschung seiner Gegner und wollte zeigen, daß er sein Wort zu halten weiß: Im Eiltempo setzte er kühne Reformen für die verkrustete Wirtschaftsstruktur durch und präsentierte den vedutzten Oppositionsparteien seinen spektakulären "Verkauf" von Brücken, Staudämmen und Autobahnen. Der Widerstand in der Nationalversammlung war groß, die Opposition von rechts und links stellte die Verfassungsmäßigkeit der setzlichen Regelung in Frage. Aber Özal blieb stur - und erfolgreich: Nach einer nächtlichen Debatte, bei der es turbulente Szenen gab, wurde das Gesetz verabschiedet.

Auch nach dem Abstimmungsergebnis hat sich die Aufregung im Land nicht gelegt, was verständlich ist. Denn das Etatismus-Prinzip, von Staatsgründer Atatürk vor 60 Jahren eingeführt, sitzt so tief, daß nur die wenigsten Türken, und ganz gewiß weder die Intellektuellen noch die Bürokraten noch das Militär, Verständnis für diese freiwillige Trennung des Staates von seinem Besitz aufbringen können. Der Staat in der Türkei hat in der Wirtschaft seit jeher das Sagen gehabt. Und gerade diese Mentalität wil Özal nun ändern.

Dabei ist sein bisher spektakulärstes Projekt weniger revolutionar, als man beim ersten Blick annehmen könnte: Es sieht drei Formen von privater Beteiligung am Staatsbesitz vor. So will der Staat für die Bosporus-Brücke, die Staudämme Keban und Oymapinar, die größte Autobahn der Türkei sowie für die Häfen von Istanbul, Izmir und Antalya Gewinnanteile ausgeben. Die Besitzer dieser Zertifikate sollen am Ende jedes Fiskaljahres eine für die ersten fünf Jahre steuerfreie Dividende erhalten. Sie soll mindestens zwei Prozent höher als die Jahresinflation sein und auf keinen Fall weniger als 20 Prozent der

ursprünglich einbezahlten Summe betragen. Doch die Anteilinhaber werden kein Mitspracherecht bei der Verwaltung dieser Objekte besitzen.

Mehr Rechte werden die Besitzer von Aktienanteilen an bestimmten Staatsfirmen erhalten: Dies gilt zum Beispiel für die Postbehörde, einige Staatsbanken, die türkische Fluggesellschaft Türk Hava Yollari und die Erdölgesellshaft (TPAO). Das türkische Kabinett besitzt ab sofort das Recht, die Aktien dieser Betriebe Privatpersonen oder Firmen anzubieten. Die Dividendenhöhe wird jährlich nach Abschluß des Geschäftsjahres festgelegt, Großaktionäre werden imstande sein, die Firmenpolitik mitzubestimmen.

Völlig freie Hand werden die neuen Besitzer von Firmen haben, die als Ganzes zum Verkauf angeboten werden. Dazu gehören die staatlichen Panierfabriken, zahlreiche Bergwerke und Ölfelder. In diesen Fällen will Özal die Reprivatisierung von Betrieben durchsetzen, die von früheren, teilweise sogar konservativ ausge-richteten Regierungen verstaatlicht

worden waren. In Ankaras Planungsbehörde liegt bereits eine fertige Liste mit den Preisen aller in Frage kommenden Objekte. Die Bosporus-Brücke ist mit umgerechnet 136 Millionen Mark recht preiswert zu haben, während die Elektrizitätsbehörde vierzehn Mal so teuer ist. Der Wert der Postbehörde wird mit 1,2 Milliarden Mark angegeben. Die türkische Fluggesellschaft scheint hingegen für knapp 14 Millio-nen Mark nahezu ein Geschenk zu

Mit dem "Verkauf" dieser teilweise tief in den roten Zahlen steckenden Staatsfirmen verfolgt Özal ganz be-wußt ein Doppelziel: Einerseits will er durch die Veräußerung den türkischen Fiskus entlasten und gleichzeitig zusätzliche Geldmittel aufbringen.

Das vom Parlament verabschiedete Gesetz sieht vor, daß zehn Prozent der Gesamteinnahmen im unterentwickelten Osten Anatoliens investiert werden müssen. Ein anderer Teil soll den Bau von ein paar hunderttausend Sozialwohnungen finanzieren.



Die IG Metail: Vorreiter und Speerspitze bei der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche

# Wir haben lange stillgehalten"

Noch herrscht in den Tarifauseinandersetzungen der **Metall-Industrie** Sprachlosigkeit. Die Gespräche sind bundesweit ohne neue Termine auseinandergegangen. Die IG Metall versucht, ihre Mitglieder mit Warnstreiks für die 35-Stunden-Woche zu mobilisieren. So auch gestern in

Von WILM HERLYN

riedhelm Mellerke stapft ein we-nig verdrossen die Essener Helenenstraße hinunter. Im Nieselregen zu demonstrieren ist nicht jedermanns Sache – auch wenn er von den Zielen überzeugt ist: "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagt er, "anders als mit der 35-Stunden-Woche kriegen wir die Rationalisierung nicht in den Griff." Und er fügt hinzu: "Bei vollem Lohnausgleich natürlich.

Zweifel an der scharfen Forderung der IG Metall läßt er nicht zu: "Wir haben die letzten drei Jahre schon stillgehalten - mehr als drei Prozent Lohnerhöhung waren da nie drin."

Mellerke gehört zu den Tausenden, die seit dem 12. März mal in Rüsselsheim, mal in Gelsenkirchen oder mal in Hagen bei einem Warnstreik dabei sind. Die IG-Metall-Zentrale in Frankfurt rundet bei ihren Pressemeldungen die Zahlen, so manche Beobachter, offensichtlich ein wenig ört zu dem Poker der Tarifauseinandersetzungen. Der hohe Einsatz verlangt großen Rückhalt und starke Mobilisierungen und die müssen sich die IG-Metall-Funktionäre oft mühsam zusam-

"Natürlich gibt es ganz harte Nein-Sager, aber ich spüre in den Betrie-ben immer mehr Bereitschaft, die Sache auch durchzustehen", meint Gerhard Kersting. Er ist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Gewerk-schaftsführung in Frankfurt und CDU-Sozialausschüßler - "aber in erster Linie bin ich Gewerkschafter mit Herz und Niere". Er spüre aber auch, daß viele in den Betrieben sagen: "Wir sind zu schwach, das stehen wir nicht durch.

Auch Herbert Taube findet es rich-

Qualitätskontrolle: "Wir haben wohl zu spät aufgeklärt", und es schwingt doch ein bißchen Zweifel mit, wenn er sagt: "Die Urabstimmung zum

Streik - das ist die Nagelprobe für uns." Der dünne Strom der Zweihundert wird breiter, je mehr er sich der Innenstadt nähert. "Prima, daß ihr gekommen seid", ruft IG Metall-Funktionär Karl-Heinz Völker an der Spitze des Zuges den Wartenden zu. Er kennt seine Schäfchen. Für ihn ist die Forderung so sonnenklar wie das 35-Stunden-Symbol seiner Gewerkschaft: "Wir schaffen es." Auch wohl mit den Kruppianern, die für den Warnstreik extra von Baustellen in Oberhausen und Kalkar herangekarrt sind und nun mitziehen. "Eigentlich wäre ich ja lieber eine Stunde eher bei meiner Frau gewesen - aber die passen auf wie die Schießhunde", knurrt da einer und läßt sich widerwillig in die Reihen zurückrufen.

Am Vortag haben es schon die Opel-Arbeiter im nahen Bochum vorgemacht. Auch sie nahmen die Arbeitszeitverkürzung um fünf Wochenstunden vorweg und hörten sich flammende Appelle an: "Die Zeit der Argumente ist vorbei", tönte da aus dem Megaphon die Stimme des ersten Bevollmächtigten der IG Metall in Bochum, Ludger Hinse: "Jetzt folgt die Aktion." 8000 Arbeiter beteiligten sich von der 9500 Mann starken Frühschicht

Ls gent um die Arbeitsplatz-Sicherung

Für Hinse ist diese Beteiligung ein Indiz dafür, daß auch ein möglicher Arbeitskampf den Zustimmungsgrad von 90 Prozent erreicht: 75 Prozent bei der Urabstimmung sind notwendig. Und der Betriebsratsvorsitzende Günter Perschkesagt, es gehe vor allem um Arbeitsplatzsicherung: Von den rund 3000 Arbeitern, die voraussichtlich bis 1988 in Bochum bei Opel durch Rationalisierung und Automation entlassen werden sollten, können seiner Meinung nach "mindestens 1400 durch die 35-Stunden-Woche erhalten werden\*.

Bei der Demonstration in Essen gestern wurden auf dem Zug durch die kutiert: Arbeitsplätze, Überstunden, Lohn. Da weist Völker beim Vorüberziehen auf die große orangefarbene Tafel: "AEG Kanis stellt ein:" Kein Angebot, seit Monaten schon. Und mehr als 200 AEG-Arbeiter reihen sich zu den Kruppianern. Vorbei auf der Altendorfer Straße an der Krupp-Verwaltungszentrale, vorbei an der Niederlassung des Wattenscheider Textilfabrikanten Steilmann, dessen Näherinnen sich weit über die Fensterbrüstungen beugen. Sie begrüßen das Schauspiel als willkommene Ar-

Die Nachricht aus dem Autoradio, daß auch die fünfte Verhandlungsrunde im letzten Tarifgebiet, in Südwürttemberg/Hohenzollern, ohne Ergebnis, ja auch ohne neuen Termin auseinandergegangen sei, regt niemanden in Esen auf. Die Metall-Funktionäre nehmen es schweigend zur Kenntnis.

beitsunterbrechung.

Nur wenige hatten mit einem derartig harten Widerstand der Arbeitgeber gerechnet. Kaum jemand bei der IG Metall aber hatte auch je damit gerechnet, daß die Arbeitgeber so gut präpariert wie nie zuvor in diese Tarifauseinandersetzung gehen würden. Gesamtmetall nämlich trat schon einen Monat vor den ersten Gesprächen die Flucht nach vorn an: Die Arbeitgeber boten flexiblere Arbeitszeiten, einen früheren Ruhestand, mäßige Lohnerhöhungen. Der Geschäftsführer von Gesamtmetall. Dieter Kirchner, sprach von "Lohnerhö-

Das hörten die Arbeitnehmer gern, denn viele meinten, die Forderung ihrer Funktionäre sei vielleicht etwas überzogen und nicken bestätigend den Kopf, wenn sie mit den Ergebnissen der Meinungsumfragen konfrontiert werden. Denn stimmten noch 39 Prozent der Bundesbürger im Oktober für eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, so schmolz diese Zustimmung im vergangenen Monat auf 25 Prozentpunkte. Arbeitgeber-Zahlen, höhnte es noch aus der IG-Metall-Zentrale in Frankfurt. Doch werden inzwischen solche Umfragen auch von den Funktionären ernst genommen: Infas lieferte der IG Metall Zahlen ins Haus, die sie nicht für möglich gehalten hätte: Im Oktober meinten noch 53 Prozent der GeStunden Woche sei das Maß aller Dinge. Doch jetzt, kurz vor einem möglichen Arbeitskampf, sank diese Zustimmung auf klägliche 31 Prozent.

Bei der täglichen Arbeit "vor Ort" erfahren die Gewerkschaftsfunktionäre, daß die Stimmung unter den Belegschaftsmitgliedern durchaus nicht nur "kampfbereit" ist. Sie müssen sich redlich mühen, den eigenen Anhang zu mobilisieren. Warnstreiks wie gestern - nehmen viele noch hin, aber bei dem Wort "Arbeitskampf sind Fragezeichen unüberhörbar, berichten die IG Metaller nach Frankfurt.

Die Arbeitgeber setzen auf einen harten Kurs

Die Arbeitgeber, scheint es, ficht das nicht an. Ihre Verhandlungsführer werden gemahnt, nicht auch nur einen Deut von der Abwehrhaltung gegen eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit abzuweichen.

Daß sich die Gewerkschafter schnell auf eine harte Gangart einrichteten, beweist übrigens eine Künstler-Tournee. Da treten heute (30. März) in Oldenburg allerlei Liedermacher und Sänger "Für die 35-Stunden-Woche" auf, morgen in Hamburg und - am nächsten Wochenende in Dortmund und Essen. Gebucht wurden aber diese beiden Hallen schon im Januar – heißt also. net hat, daß die Verhandlungen vorher zu keinem positiven Ergebnis führen würden.

Nun schaut alles gebannt auf den Montag. Dann wird der stellvertretende IG-Metall-Chef Franz Steinkühler seine Führung um sich versammeln und "die Lage beraten". Dabei werden sie auch orten, was die Signale aus der Politik zu bedeuten haben. So stimmte der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Johannes Rau erst am Sonntag Bundesarbeitsminister Norbert Blum zu, es musse allesgetan werden, um einen Arbeitskampf zu verhindern. Dabei brachte Rau eine neue Größe ins Spiel. Er sagte: "Freizeit ist auch Geldwert." An den Gewerkschaften und den Arbeitgebern ist es nun, diesen "Geld-

## Als auf Schaffhausen Bomben fielen

Von WALTER H. RUEB

m Schaffhausener "Museum zu Allerheiligen" erinnert ab Sonntag eine Gedenkausstellung an die dunkelsten Stunden der Stadt vor 40 Jahren: am I. April 1944 wurde Schaffhausen irrtümlich von amerikanischen Liberator-Bombern in Schutt und Asche gelegt. Die Bilanz war schrecklich: 400 Tote, 270 Verletzte, 450 Obdachlose und ungeheurer Sachscha-

Der 1. April 1944 war ein Samstag. In der Altstadt drängten sich die Menschen auf dem Markt, in Betrieben und Fabriken wurde gearbeitet, im Rathaus tagte der Stadtrat. Dem Fliegeralarm um 10.38 Uhr schenkte kaum jemand Beachtung. In der neutralen und vom Krieg verschont gebliebenen Schweiz ging beim Aufheulen der Sirenen niemand in den Luftschutzkeller, sondern auf Balkon oder Terrasse, ans Fenster oder vors Haus. Manche Schweizer fotografierten gar die vorbeifliegenden fremden Flugzeuge, viele verfolgten sie minutenlang mit Ferngläsern.

An diesem Tag aber verwandelte sich das Schauspiel vorbeifliegender

**Das Lied** 

Deutschlandlied/ Nationallymne. Joseph Haydn/ Hoffmann v. Fallersleben Bomben-Flugzeuge in ein blutiges Drama: innerhalb von 40 Sekunden warfen zwei Bomber-Staffeln von je 40 Flugzeugen Brand- und Sprengbomben auf Bahnhof, Altstadt, Verwaltungszentrum, Museen, Wohnhäuser, Gewerbe- und Fabrikgebäude. Von einem Augenblick zum anderen erinnerte das Bild der 35 000-

600 Jahren, als ein Großbrand die Stadt heimsuchte und zerstörte.

Im Bahnhof waren am meisten Menschenleben zu beklagen. Der Lokomotivführer eines abfahrbereiten Zuges erzählte später: "Wartende Fahrgäste wurden zusammen mit Schuttmassen gegen den Zug ge-schleudert..." Mehr Glück hatten die Insassen des nahen Polizeigefängnisses. Sie überlebten und konnten sich befreien. Doch keiner ergriff die

Flucht. Alle beteiligten sich an Rettungs- und Bergungsarbeiten.

Mit bewundernswerter Haltung nahmen die Bürger von Schaffhausen die Heimsuchung hin. Sie zweifelten keinen Moment an den Beteuerungen der Amerikaner, daß der Luftangriff ein schrecklicher Irrtum war und eigentlich einer nahen deutschen Stadt mes" lobte denn auch wenige Tage später: "Nur ein Volk mit Selbstdisziplin kann über eine solche Katastrophe ohne Zorn trauern."

Schaffhausens Stadtpfarrer Joss fand sogar tröstliche Worte für die zerknirschten und zum Schadenersatz bereiten Amerikaner. Die Bomberpiloten haben unter dem Zwang von Dämon Krieg gestanden", sagte er. Seinen Landsleuten aber rief er zu: Ihr müßt nicht als Zürnende, sondern als Trauernde über das Geschehen hinwegkommen."

Die Schweizer taten es - dankbar für ein kleines Wunder mitten in dem Inferno: In einer Kinderkrippe zwischen zwei total zerstörten Gebäuden hatten 60 Säuglinge und Kleinkinder

### tig, daß die Kruppianer, wie gestern, Innenstadt dieselben Probleme diswerkschaftsmitglieder, die 35wert" auszurechnen. Einigkeit und Recht und Freiheit Endlich: Die Deutsche Nationalhymne als Schallplatte Das ist beschämend und einmalig in der Welt: In keinem einzigen deutschen Schallplattenund einer geschichtlichen Besprechung. Von dem Gewinn dieser Aktion finanzieren wir die

kostenlose Versendung der Platten an Jugend-

steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung für

liche. Für Ihre Spende erhalten Sie eine

tion of the section of



Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Weit, Wenn es stets zu Schutz und Trutze Brüderlich zusammenhält, Von der Maas bis an die Memel. Von der Etsch bis an den Belt -Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und deutscher Sang Sollten in der Welt behalten Ihren alten schönen Klang, Uns zu edler Tat begeistern Unser ganzes Leben lang -Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht and Freiheit Für das deutsche Vaterland! Danach laßt uns alle streben Brüderlich mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit Sind des Glückes Unternfand -Bifih' im Glanze dieses Glückes, Blübe deutsches Vaterland!

Die KONSERVATTVE AKTION hat deswegen jetzt auf Vorschlag des CDU-Bundestagsabgeordneten Wilfried Böhm diese Platte produziert und will sie kostenlos an 250.000 jange Menschen versenden. Wenn die jungen Leute in den Schulen nichts mehr von deutscher Geschichte erfahren, dann sind wir alle aufgerufen, ihnen deutsche Geschichte zu vermitteln. Unsere Platte eignet sich dazu hervorragend. Auch Sie können diese Platte bei uns

geschäft können Sie unsere Nationalhymne als einzelne Platte mit geschichtlicher Be-

sprechung erhalten. Sie wird noch nicht ein-

mal unter dem Ladentisch gehandelt. Und:

Kaum 2 Prozent aller Gymnasiasten kennen

den Text der Hymne!

Gegen eine Mindestspende von 10 Mark erhalten Sie die Platte mit allen drei Strophen



Ludek **Pachman** Bundesvorsitzender der Konservativen

Michael Stange (18) Bundesvorsitzender der Konservativen Jugend

Deutschlands

Gerbard Löwenthal Er hat die Platte besprochen

geschichtlich

Bitte senden Sie mir platten der Deutschen Nationalhymne. Nach Eingang der Platte überweise ich Ihnen eine Spende, für die ich umgehend eine Spendenbescheinigung erhalte. Adresse: (Bitte in Druckbuchstaben schreiben) iden und an die Konservative Aktion senden:

Aunhamer Weg 45 · 8399 Griesbach/Bayeru · Konto: Deutsche Bank Wiesbaden, Kontonummer: 0207 100 (BLZ 510 700 21)

## Neue Erkenntnisse für Wörner

Über den Sinn von parlamentarischen Ermittlungen / Ausschuß beendet Arbeit

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Mit der abermaligen Vernehmung von Bundesverteidigungsminister Wörner sind gestern die öffentlichen Sitzungen des Verteidigungsausschusses zur Untersuchung der Affäre um den General Kießling zu Ende gegangen. In diesem Augenblick ist die Frage angebracht, ob sich derartige parlamentarische Ermittlungen wirklich "lohnen". Macht es Sinn, wenn sich 27 Abgeordnete, nicht gerechnet die vielen Helfer im Hintergrund, mehr als hundert reine Sitzungsstunden für ein Thema engagieren, dessen Ergebnis, zumindest was die Person von Kießling angeht, mit dessen Reaktivierung und Rehabilitation längst feststand?

Die Antwort ist mehrfacher Art. Tatsächlich zeitigt ein derartiger Untersuchungsausschuß Erfolge, die auf anderen und eher kaum erwarteten Gebieten liegen. Dies war im Falle der parlamentarischen Untersuchungen zur Spionageaffäre Lutze /-Wiegel schon so wie auch bei den Nachforschungen der Abgeordneten über die Finanzschwierigkeiten beim Kampfflugzeug "Tornado". Die parla-mentarischen Podien bieten den Abgeordneten und damit indirekt auch der allgemeinen Öffentlichkeit die Möglichkeit, in die für sie häufig schwer durchschaubare Arbeitsweise der Bürokratie der Bundeswehr hin-

Dies ist jetzt auch wieder im Fall Kießling in geradezu klassischer Weise geschehen. Niemals sind Erkenntnisse über das Vermögen des Militärischen Abschirmdienstes (MAD), aber auch über dessen Unvermögen so deutlich geworden wie in diesem parlamentarischen Untersuchungsverfahren. Nicht minder aufschlußreich sind zudem die Einblicke in die Vorstellung eines Ministers von seiner Arbeitsweise. Manfred Wörner hängt dem klassischen Verständnis vom Führen eines Ministeriums wie des seinen nach den Prinzipien der militärischen Auftragstaktik an. Er vergibt Aufträge, die nur in sehr allgemeiner Form das Ziel beschreiben, und läßt den Auftragnehmern die Freiheit, im einzelnen zu entscheiden, in welchen Einzelschritten sie zum beschriebenen Ziel kommen wollen. Dies ist im Fall Kießling auch geschehen, zum Beispiel, als Wörner dem für das Personalwesen und die Sicherheit der Bundeswehr zuständigen Staatssekretär Hiehle überließ, Kießling seine bevorstehende vorzeitige Zurruhesetzung zu eröffnen.

Gestern betonte der Minister in seiner abschließenden Vernehmung mehrmals sehr eindeutig, er habe Hiehle lediglich gesagt, er solle Kießling die Pensionierung nach Paragraph 50 des Soldatengesetzes zur Kenntnis geben. Dies hat nach Wörners Verständnis bedeutet, dem General zur Begründung vom eingetretenen Mangel an Vertrauen zum Minister zu sprechen. Wie man weiß, ist Hiehle aber darüber weit hinausgegangen und hat damit letztlich für den betroffenen General die rechtliche Handhabe zur Beantragung eines disziplinargerichtlichen Verfahrens

Diese Erkenntnis aus dem Unter-

suchungsverfahren mag für den in Rede stehenden Fall von besonderer Bedeutung sein. Von allgemeinem Gewicht sind andere, die den MAD betreffen und teilweise auch die Arbeitsauffassung der dort und im Amt für die Sicherheit der Bundeswehr tätigen Beamten und Offiziere. Für den Außenstehenden ist es kaum begreiflich zu sehen, wie die Verantwortlichen des MAD mit einem – heute weiß man es genau - Gerücht, das über Kießling in Umlauf war, umgingen. Und erschreckt nimmt man in der Öffentlichkeit zur Kenntnis, daß sich diese Herren in hohen Offiziersund Beamtenrängen agierend oder duldend dazu hergaben, daß Informationen über den angeblichen Umgang Kießlings in bestimmten Kölner Lokalen auf fahrlässige Weise "bedeu-

den Adressaten der Meldung in der Hierarchie nach oben glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Zwar sah sich der MAD unter bestimmten Zwängen, die der Verteidigungsminister und Staatssekretär Hiehle geschaffen hatten. Der MAD erkannte aber auch, daß er kaum in der Lage sein würde, rechtschaffen und zuverlässig die "von oben" gestellten Aufgaben zu erfüllen. Statt dies mit dem Mut des loyalen Mitarbeiters kundzutun und sich mit einer derartigen Vorstellung vom Auftrag der Ermittlungen gegen Kießling freisprechen oder ihn wenigstens modifizieren zu lassen, ging der MAD den Weg der Manipulation und behauptete ohne wahrheitsgemäße Grundlage, nicht die Kölner Polizei habe die Erkenntnisse über

beweis zur Gegenüberstellung bereit. Dies feststellen heißt gleichzeitig die Frage nach der Qualität leitender Männer im MAD aufwerfen. Und noch grundsätzlicher lenkt sie das Augenmerk auf die Personalpolitik des Verteidigungsministeriums. Tatsache ist, daß der MAD als eine Art Geheimzirkel innerhalb der Streitkräfte gilt und sich mit den Jahren dadurch auch nicht in der Truppe der Ruf einstellen wollte, beim MAD würden die am meisten befähigten Offiziere beschäftigt. Allenfalls das Ge-

Kießling gesammelt, sondern das Landeskriminalamt, und im übrigen

seien die Ermittler für den Wahrheits-

genteil wurde angenommen. Daraus muß der Minister bei einer dringend als nötig erachteten Reform der Organisation, die für den Geheimschutz der Streitkräfte verantwortlich ist, die Konsequenzen ziehen. Der MAD darf sich seinen eigenen Nachwuchs nicht mehr nur allein aus den eigenen Reihen heranziehen. Der personelle Austausch mit der übrigen Truppe muß zur Regel werden. An die Spitze muß ein Mann mit nicht nur Sachverstand, sondern auch mit gesundem Menschenverstand. Dort darf seine Karriere auch nicht am Entender" gemacht wurden, um sie für de sein.

### Mehr Schutz für ungeborenes Leben<sup>2</sup>

DW/KNA, Bonn

Besorgt über die hohe Anzahl der in der Bundesrepublik Deutschland auf die Notlagenindikation gestützten Schwangerschaftsabbrüche hat sich das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gestern in einem Meinungsaustausch mit Bundesjustizminister Hans A. Engelhard gezeigt. An dem Gespräch nahmen ZdK-Präsident Professor Hans Maier, Vizepräsident Walter Bayerlein und Generalsekretär Dr. Friedrich Kronenberg teil. Einig waren sich die Gesprächsteilnehmer, daß Mißbräuchen bei der Anwendung des geltenden Rechts über den Schwangerschaftsabbruch entgegengewirkt werden

Die Vertreter des Zentralkomitees der deutschen Katholiken forderten die Bundesregierung nachdrücklich auf, den Schutz des ungeborenen Le-bens zu verbessern. Insbesondere unterstrichen sie die Dringlichkeit umfassender rechtlicher und sozialpolitischer Maßnahmen und bekräftigten ihre Forderung nach einer Beendigung der Finanzierung nicht medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbrüche durch die Krankenkassen.

Der Bundesjustizminister machte deutlich, daß für die Bundesregierung eine Änderung der geltenden Strafvorschriften über den Schwangerschaftsabbruch nicht in betracht komme. Unter Hinweis auf die Bonner Koalitionsvereinbarung sprach er sich auch gegen die Forderung aus, vor einer anderslautenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung über die Finanzierung nicht medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbrüche durch die Krankenkassen zu ändern. Engelhard verwies im Zusammenhang mit den notwendigen sozialpolitischen Maßnahmen auf die Absicht der Bundesregierung, die finanziellen Hilfen für notleidende schwangere Frauen

## Konzertierte Aktion: Ein Erfolg für Blüm

Eine preispolitische Bremse für die Krankenhäuser

PETER JENTSCH. Bonn

Bundesarbeitsminister Blüm kann die 14. Sitzung der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen als Erfolg verbuchen. Und das in mehrfacher Hinsicht Erstmals in der Geschichte des Konzerts in Weiß ist es ihm gelungen, die Krankenhäuser preispolitisch an die Kandarre zu nehmen. Und auch die Tatsache, daß für die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für die Zeit von Juli dieses Jahres bis zum 30.6.1985 kein Höchstbetrag festgesetzt wurde, entspricht Blüms Zielsetzung, verbindet er doch damit eine politische Absicht.

Zu Beginn der Konzertierten Aktion hatte Blüm bereits deutlich gemacht, daß er der Beitragsstabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung absolute Priorität einräumt. Dem Gremium machte er das deutlich: "Sparen der gesetzlichen Krankenversicherung ist kein Selbstzweck. Die Entlastung der Beitragszahler von vermeidbaren Sozialabgaben dient auch dem weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit. Darin liegt das Ziel unserer Anstrengungen." Die Einsparungen, denen das Konzert seinen Segen geben sollte, dienten Blüms weiterem Ziel, Mittel freizuschaufeln für eine endlich wieder aktive Gesundheitspolitik, die sich nicht mehr nur im Verteilen vorhandener Ressourcen erschöpft.

### Heftiger Widerstand

Blüms Konzept scheint aufzuge-hen. Im Krankenhausbereich, teuerster Brocken im Medizinbetrieb mit einem jährlichen Ausgabenvolumen von immerhin 30,8 Milliarden Mark, setzte er seine Zielvorstellung durch. Erstmals wurde eine Empfehlungsformulierung gefunden, die auch die Kliniken und ihre Kostenzuwächse an die Steigerung der Grundlohnsumme bindet. Und das gegen den heftigsten Widerstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG). Ihr Vertreter hatte noch während der Sitzung erklärt: "Auf keinen Fall können wir Formulierungen zustimmen, die sich dazu mißbrauchen lassen, die Krankenhäuser in den einzelnen Pflegesatzverhandlungen auf die Entwicklung der Grundlohnsumme zu beschränken." Doch Blüm drohte mit einem Auseinandergehen im Konflikt, und die Länder trugen schließlich Blums Kompromißvorschlag gegen die DKG mit.

Der Minister machte sich in der Sitzung auch noch einmal für die Novellierung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes stark. Die bereits in Kohls Regierungserklärung angekündigte Aufgabe der Mischfinanzierung (Bund und Länder sollen sich aus der Investitionsfinanzierung der Kliniken auf Kosten der Kassen zurückziehen) führe zu einer "Degradierung der Kassen zu bloßen Zahlmeistern der Krankenhäuser", wenn sie nicht gleichzeitig eine stärkere Mitwirkung an den Planungs- und Finanzierungsentscheidungen erhielten. Zur Zeit gibt es freilich noch erhebliche Verständigungsschwierigkeiten mit den Ländern, die um ihre Kompetenzen bangen.

### Preise aushandeln

Im Arzneimittelbereich entschloß sich das Konzert in Weiß - anders als der Vergangenheit - zu keiner Höchstbetragsempfehlung. Die Ausgaben in diesem Bereich seien 1983 um 4.8 Prozent auf 14.4 Milliarden Mark gestiegen (für jedes Kassenmitglied wendeten die Versicherungen durchschnittlich 403 Mark auf), obwohl eine Entlastung durch die Einführung der Verordnungsblattgebühr und der Negativliste hätte eintreten müssen. Angesichts dieser Entwicklung sah sich das Konzert "außerstande, einen Höchstbetrag festzusetzen, der Aussicht hätte, eingehalten zu

Dies entspricht Blüms Absicht, den Druck auf die Pharmaindustrie zu verstärken. Sie soll sich nämlich bereitfinden, gemeinsam mit den Kassen Lösungen zur Verbesserung der marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Arzneimittelbereich zu finden. Zu deutsch: Kassen und Industrie sollen die Preise gemeinsam aushandeln. Aus dem Ministerium verlautete inzwischen, daß ein Scheitern der Verhandlungen zwischen Kassen und Pharmaindustrie Konsequenzen haben werde, etwa in Form einer Erweiterung der Negativliste, die die medikamentöse Behandlung von Bagatellerkrankungen auf

## Der Wahlkampf endete beim Starkbier-Anstich

Georg Kronawitter gilt in München als Favorit

PETER SCHMALZ, München Einträchtig beim Starkbier-Anstich auf dem Münchner Nokherberg konnten Erich Kiesl und Georg Kronawitter Abschied von Amt und Hoffnungen üben. "Nichtzutreffendes bitte am Sonntag abend streichen", bat Schauspieler Walter Sedlmayer in seiner Festrede, die der Journalist Hannes Burger verfaßte.

"Sie Glücklicher", begrüßte Sedlmayr den SPD-Bewerber Kronawitter. "Nun ist doch der Keich der sauren Rathausarbeit an Ihnen vorübergegangen und sie können sich wieder auf ihre geliebte Basis zurückziehen." Nur bei der Arbeitssuche könnten Probleme auftreten: "Beim Arbeitsamt wird's schwierig, weil de werd'n vielleicht - wie Ihre Partei vor sechs Jahren - sag'n, Sie wär'n nicht mehr vermittelbar."

Bedauern durfte Kiesl ernten: "Sie tragisches Opfer des Frühlingswetters! Nur weil die Münchner Schwarzen immer disziplinlos ins Grüne stre-ben, und weil die Roten und Grünen

alle nicht skifahren können." Humoristischer Gipfel eines Wahlkampfes, dessen politischer Höhepunkt am Abend zuvor ablief: Vor 8000 Zuhörern warb CSU-Chef Franz Josef Strauß auf dem Marienplatz für Erich Kiesi und warnte vor dessen SPD-Konkurrenten: "Die SPD hat schon mal halb Deutschland wirtschaftlich zugrunde gerichtet - jetzt geht es für München ums Ganze." Zur gleichen Zeit sprach SPD-Chef Willy Brandt vor 1200 Zuhörern im Löwenbräukeller seinem Parteifreund Georg Kronawitter Mut zu: "Die Familie der Sozialdemokraten drückt Dir am Sonntag die Daumen."

Bittere Lehre Welcher der beiden Bewerber den zweiwochigen Endspurt zur Stichwahl gewinnen konnte, wird am Sonntag abend bekannt sein, rund um die Frauenturme gilt aber Krona-witter nach seinem Überraschungssieg über Kiesl am 18. März schon heute als hoher Favorit. Ein Wahltoto, zu dem eine Boulevardzeitung ihre Leser aufgerufen hat, sagte gestern voraus: 47,1 Prozent für Kiesl, 50,7 Prozent für Kronawitter. Und schon verkündet die SPD-Postille Münchner Post" frech vor der Wahl "München wählt Kronawitter\*, während der ansonsten mit Selbstbewußtsein reich gesegnete "Bayernkurier" dem CSU-Titelverteidiger nur kleinlaut zugesteht, die Aufgabe sei zu schaf-

Kiesl hat aus diesem Wahlkampf die bittere Lehre gezogen, die er kürz-

lich in einer Pressekonferenz niedergeschlagen formulierte: "Leistung lohnt nicht." Als "Mann der Tat" hatte ihn sein Werbemanager in der Erwartung präsentiert, die Münchner würden die Bilanz der vergangenen sechs Jahre würdigen. Die Wohnungsbau-Initiativen etwa, die überall in der Bundesrepublik Beachtung fanden, oder der Umweltschutz, für den Kiesl das erste Referat in einer deutschen Großstadt einrichten ließ, was selbst die Grünen loben. Oder der forcierte U-Bahn-Bau, der Münchens Individualverkehr verringerte.

Am Ende muß Kiesl längst Bekanntes feststellen: Bayerische Oberbürgermeisterwahlen sind in erster Linie Persönlichkeitswahlen. Und da ziehen die Münchner offenbar dem wuseligen Kiesl, der im Bürgerkontakt meist übertourt und mecht wirkt, einen stets freundlich lächelnden Kronawitter vor, der eine unzerstörbare Aura der Redlichkeit um sich schaffen konnte.

### SPD-Klassenkampf

Mit dem Vorwurf, Kiesl habe dem Brau- und Baulöwen Josef Schörghuber ein "20-Millionen-Baulandgeschenk" gemacht, hatte Kronawitter seinen Wahlkampfschlager gefun-den. Wenn auch die Aufsichtsbehörde befand, an dem Grundstücksge-schäft sei rechtlich nichts auszusetzen, so traf die Attacke doch eine breite Grundstimmung in der Münchner Bevölkerung, "die da oben" würden eh alles untereinander ausmau-

Kronawitter betreibt diesen Klas-

senkampf auf bieder-lächelnde Art und ist erfolgreich in dem Versuch, Kiesl und die CSU als die "Spezln der Reichen" und sich als Anwalt der kleinen Leute darzustellen Dabei müßte ihm seine eigene Vergangenheit als Oberbürgermeister von 72 bis 78 wie ein Klotz am Bein hängen. In dieser Zeit war der Münchner Wohnungsbau so drastisch gesunken, daß erst Kiesl mit gewaltigen Anstren-gungen die neue Wohmingsnot bannen mußte. Die gestiegene Verschul-dung wirft er Kiesl vor, übergeht dabei aber großzügig, daß es in den letzten Jahren die SPD-Fraktion war, die immer wieder höhere Kredite forderte. Vergessen scheint auch, daß alle Großprojekte, die den städti-schen Haushalt in den letzten Jahren schwer belasteten, aus Kronawitters Amtszeit stammen. Bei der Internationalen Gartenbauausstellung hat er ebenso ein Finanzchaos hinterlassen wie beim Kulturzentrum am Gasteig das über 360 Millionen verschlingt

### Weinberger fordert Mittel für neue Waffen

US-Verteidigungsminister Casper Weinberger hat die Rustungsproeramme MX und B-1 nut dem Hinweis auf neue sowjetische Wallen verterdigt. Vor dem amerikanischen Sicherbeitsrat sagte er, die Sowjetunion habe die Erprobung shrer vierten Raketengeneration abgeschlossen und den Test der fünften aufgenommen Sie entwickele drei Langstreckenbomber und drei neue Marschilugkörper, die von Land, See und aus der Luft abgeschossen werden konnten Auch die Testreibe mit U-Boot-Raketen des Typs SS-20 habe die UdSSR inzwischen abgeschlossen und erprobe mit der SS-23 eine neuere U-Boot-Rakete.

In einem Vortrag, den er am Mittwoch vor der konservativen Forschungsgruppe hielt, forderte der Minister den Kongreß auf, die Mittel für den von der Regierung in Washington genlanten Bau von 100 B-1-Bombern und 100 MX-Raketen zu bewilligen. damit der sowjetischen Bedrohung begegnet werden konne. Weitere Einzelheiten über die neuen sowietischen Waffen würden in einem Jahrbuch des Verteidigungsministerrums über die Militärmacht der UdSSR veröffentlicht, dessen Erscheinen Weinberger für die kommenden zwei Wochen ankündigte.

### Ost-Berlin baut Panzersperren ab

Im Ost-Berliner Grenzstreifen, gegenüber dem Bezirk Kreuzberg, werden seit gestern auf der Länge von einem Kilometer Panzersperren abgebaut. In der Nahe des Überganges Prinzenstraße sind etwa 50 Männer mit dem Ausgraben der Stahlkreuze beschäftigt, die sich in der Mitte zwischen zwei 100 Meter auseinanderliegenden Mauern befinden. Sie werden auf Lastwagen abtransportsert.

Für die Bautrupps wurde ein Camp errichtet. Sie werden von bewaffneten Grenzposten bewacht. Für die LKW ist in der Mauer ein eigens von Armeepatrouillen bedientes Tor eingelassen worden. Dem West-Berliner Senat waren keine Gründe für den Abbau bekannt.

### **Berlins Chance:** Telekommunikation

Berlins Chancen als Wirtschaftsstandort liegen nach Ansicht der Industrie- und Handeiskammer der Stadt in den modernen Technologien In ihrem jüngsten Jahresbericht fordert die Kammer die Verantworthchen auf, den "Standortvorteil" Berlins im Bereich der Kommunikationstechniken weiter herauszustellen.

Für die anzustrebende Entwicklung Berlins zu einem "Mekka der Telekommunikation" sei die rasche Verabschiedung der gesetzlichen Grundlagen für das Berliner Kabelpilotorojekt durch das Abgeordnetenhaus erforderlich. Anderenfalls bestehe die Gefahr, daß die Stadt "Schlußlicht" dieser technischen Entwicklung werde.

### "Heißer April" für Druck-Tarifrunde?

Einen "heißen April" befürchtet der Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Alfred Neven DuMont, in der Tarifauseinan-Neven Dusaont, in der Laringseinandersetzung im Druckgewerbe, Er sprach gestern die Hoffnung aus, daß bei der Gewerkschaft "die Vernunk obsiegt" und daß sie "ihre Position "überdenkt". Das von ihr vorgelegte Forderungspaket für die Tarifverhandlungen in der Druckindustrie sei für die Arbeitgeber nicht annehmbar. Es erhöhe die Produktionskosten der Industrie um bis zu 40 Prozent Wenn die IG Druck und Papier die "Solida-ntät der Arbeitgeber" habe erreichen wollen, habe sie mit ihren Forderun-gen dieses "Klassenziel voll erreicht", sagte Neven DuMont.

### Noch kein Termin für Schreckenberger

Um die Kritik an seiner Antwich rung zu entkräften, hat Kamier-amtsminister Waldemar Schreckenberger (CDU) bereits mehrfach den Präsidenten des Bundesrechnungs. hofes gebeten, die Geschäftschläufe seines Amis zu überprüfen. Wie Schreckenberger mitteilie, sei jedoch mit einer Prüfung in Kürze nicht su rechnen. Er setzte sich gegen Pressestimmen zur Wehr, die ihn wegen nichtauffindberer Dokumente ironisch als das "Bermuda Dreieck" des Kanzieramts bezeichnet hatten.

DIE WELT (uson 615-590) is published dolly strong transport sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is prid at Bagiewood, N.J. 07651 and at additional scaling offices. Postmoster: Sand additional classique to

/M/A/I hat für sich drei Buchstaben gepachtet, ohne die die

# HANN VER

nur eine halbe Sache ist.

OMS – steht für Office Management Systeme und ist die Verbindung aller bestehenden Kommunikations-Systeme wie Telex, Teletex, Datex, DFU oder Bix mit allen bestehenden /M/A/I-Anwenderprogrammen von einem einzigen System aus.

Darnit ist OMS von /M/A/I die Zukunft für alle Manager, die Kommunikation und EDV integriert nutzen wollen.

Diese Zukunft wird Realitat, wo jetzt noch 3 Buchstaben fehlen: auf der HANNOVER MESSE '84, CeBit Halle 1, Stand 7507/7608

/M/A/I - unser Name ist unser Programm.

| ,<br>                                                |
|------------------------------------------------------|
| Schicken Sie mir bitte<br>die Broschüre /M/A/I -OMS. |
| Name                                                 |
| Straße                                               |
| PLZ/Ort                                              |
| Telefon                                              |
| Bitte einsenden an:                                  |

Herm G. Schlenk. Abt. MK

Hahnstraße 31-35

# Abgeordnete: Wahlen nicht manipuliert

Die Präsidentenwahlen in El Salvador sind nach Überzeugung der Bundestagsabgeordneten Karl Lamers (CDU) und Helmut Schäfer (FDP) nicht politisch manipuliert worden. Es habe jedoch teilweise gravierende Mängel bei der technischen Abwicklung der Wahl gegeben. Die beiden Parlamentarier hatten gemeinsam mit dem SPD-Abgeordneten Günter Herterich am 25. März die Wahlen beobschtet.

Lamers äußerte die Ansicht, daß die Bevölkerung trotz Drucks der Guerilla und schwierigster äußerer Bedingungen in beeindruckender Weise ihrer Wahlpflicht nachgekommen sei, dokumentiere ihren Wunsch nach friedlicher Lösung der Krise und einer demokratischen Zukunft El Salvadors. Die demokratische Gesinnung der Wähler komme auch im Wahlergebnis zum Ausdruck, das 70 Prozent für nichtradikale Parteien ergeben habe.

Schäfer meinte, die hohe Wahlbeteiligung sei kein Beweis für eine Absage an die Opposition. Selbst Napoleon Duarte habe die Linke für den Fall einer Wahlbeteiligung auf bis 20 Prozent geschätzt. Die Wahl sei noch kein Zeichen für die Rückkehr El Salvadors zur Demokratie, die Bewährungsprobe beginne erst jetzt.

## Bundeswehr: "Klima kälter"

In der Bundeswehr ist das Klima in vielen Bereichen "kälter" geworden. Zu diesem Schluß ist der Wehrbeauftragte des Bundestags, Berkhan, gekommen. In einem Gespräch mit dpa nannte er es jedoch zugleich erfreulich, daß in seiner bisherigen Amtszeit die Anzahl schwerer Grundrechtsverletzungen und gravierender Verstöße gegen das Prinzip der Menschenführung zurückgegangen sei. Allerdings vermisse er bei den Streitkräften oft das, was man als menschliche Wärme bezeichne. Die Vorstellung vieler Vorgesetzter, sie hätten vornehmlich als Manager zu wirken, lasse "gelegentlich vergessen, daß die wichtigste Aufgabe nach wie vor die Menschenführung ist".

## Generalstreik in Südlibanon

In weiten Teilen des Südlibanon ist gestern ein Generalstreik befolgt worden. nachdem es am Vortag zu schweren Zusammenstößen zwischen der israelischen Armee und der Bevölkerung in dem Dorf Jibchit und in der Nähe von Saida gekommen war. Die israelische Armee sperrte die Straßenverbindungen zwischen Südlibanon und dem restlichen Libanon sowie die Telefonverbindungen zwischen Saida und Beirut. Nach Angaben von Korrespondenten hat die israelische Armee eine großangelegte Strafaktion gegen das Dorf durchgeführt, in dem sie Terroristen vermutete. Bei den Zusammenstößen sollen mindestens drei Personen getötet worden sein.

AFP, Saida

### Schweiz sucht Neo-Nazi

rtr, Bern Die schweizerische Bundesanwaltschaft klärt nach Auskunft des eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes, ob sich der untergetzuchte Gründer der verbotenen deutschen Aktion Nationaler Sozialisten (ANS)" Michael Kühnen, noch in der Schweiz aufhalte. Es habe Anhaltspunkte gegeben, daß der neonazistische Führer in die Schweiz eingereist sei. Sie seien jedoch so spät eingetroffen, daß sie nicht mehr hätten überprüft werden können, sagte der Ju-stizsprecher. Strafrechtlich liege gegen Kühnen nichts vor. Für Kühnen bestehe in der Schweiz seit 1980 aus Sicherheitsgründen eine Einreise-

### Gegen Umsiedlung Schwarzer in Afrika

P, Bon

Gegen die Zwangsumsiedlung Einheimischer in Südafrika hat sich gestern die Bundesregierung ausgesprochen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Alois Mertes, forderte die südafrikanische Regierung auf, unverzüglich von allen weiteren Umsiedlungen Abstand zu nehmen. Mertes verwies auf diese Probleme in einem Gespräch mit südafrikanischen Kirchenführern. Sie hatten in einer über einstündigen Unterredung einen Bericht über anhaltenden Zwangsumsiedlungen schwarzer Südafrikaner in sogenannte -, Homeland-Gebiete vorgestellt. Dies habe schwerwiegende soziale Auswirkungen. Nach diesem Bericht sind in den vergangenen 20 Jahren über drei Millionen Menschen umgesiedelt worden. Weiteren zwei Millionen drohe ein ähnliches Schicksal.

## SPD erwartet Verteilungskampf

Diskussion über Konkurrenz von privatem und öffentlich-rechtlichem Rundfunk

PETER PHILIPPS, Bonn
Unter der Überschrift "Die Medien
im informationspolitischen Verteilungskampf der 90er Jahre" leitete
SPD-Bundesgeschäftsführer Peter
Glotz gestern in seiner Bonner Parteizentrale eine ganztägige Diskussionsveranstaltung ein. Es ging vor allem
um die Bestandssicherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Zeichen herannahender privater Sender.
Dabei waren die Vertreter der elektronischen Medien weitgehend unter
sich.

Die Sorge um das Überleben der öffentlich-rechtlichen Anstalten im Konkurrenzkampf mit privaten Programm-Anbietern kleidete Glotz in die Worte von bevorstehenden "Gründerjahren", denen die "Gründerkrise" folgen werde. Und der "Verteilungskampf" werde auch "bei den alten Medien, wie den Regionalzeitungen, Verwüstungen herbeiführen" können. Für die vor allem von ihm betriebene Öffnung der SPD-Medienpolitik für private Anbieter erntete Glotz auf dem Forum erwartungsgemäß Widerworte, die in etwa die Auseinandersetzungen darüber auf dem Bundesparteitag im Mai ahnen ließen. Aber auch mit seinen Forderungen an "Binnenphiralität" bei Privaten, da "Außenpluralität" entsprechend den Forderungen des Rundfunkurteils des Bundesverfassungsgerichts aus finaziellen Gründen nicht herstellbar sei, stieß Glotz auf Widerworte. Johannes Niemeyer, Stellvertretender Leiter des katholischen Büros in Bonn, sprach von einer wohl notwendig werdenden "Exegese" des Karlsruher Urteils, Zwar gebe es auch bei der Katholischen Kirche "Skepsis", ob es zu außenpluralen Lösungen kommen könnte, aber "das hindert uns nicht, außenplurale Modelle zu erproben".

Weitgehende Einigkeit herrschte darüber, daß private Rundfunkprogramme nicht nur aus dem "Abnudeln längst amortisierter alter amerikanischer Filme" (Glotz) bestehen dürften. Und es dürfte kein Gefälle zwischen den werblich interessanteren Ballungsräumen und dem flachen Land geben. Auch darüber, daß der Anteil von Werbung am Programm gewisser Reglementierungen bedürfe, gab es keine Diskussion. Strittig war dann aber schon wieder die Glotz-Forderung, daß es keine regionalen "publizistischen Doppelmonopole" geben dürfe. Denn wer, so wurde gefragt, wolle genau definieren, was das ist. Und wer, so führte Hamburgs ehemaliger Bürgermeister Klose aus, wolle z. B. die Stadtstaaten entsprechend abschotten.

Während der Filmproduzent Alexander Kluge vor allem Wert darauf legte, daß daß die kulturelle Vielfalt nicht verloren geht und die "Kulturschaffenden" wie Filmemacher, Theater, Schriftsteller nicht auf der Strecke bleiben, setzte sich der Geschäftsführer der Bavaria-Ateliergesellschaft, Günter Rohrbach – einst selbst im öffentlich-rechtlichen Bereich beheimatet – mit den möglichen Folgen des bevorstehenden Konkur-

renzkampis auseinander: Offenbar hätten die Sender \_in den letzten Jahren durch nichts einen so durchschlagenden Unterhaltungserfolg erringen können, wie durch die Rechnungshofberichte über sie". Die öffentlichrechtlichen Anstalten wären nicht "so heillos in die Defensive geraten, wenn sie die Vorwände für gegen sie gerichtete Angriffe nicht zum Teil selbst geschaffen hätten". Anfang der siebziger Jahre seien z.B. "von den Universitäten viele neomarxistisch geprägte junge Redakteure in die Sender gekommen, die in Radio und Fernsehen willkommene Instrumente zur Neugestaltung der Gesellschaft

Inzwischen habe der Druck der Parteien so zugenommen, daß die öffentlich-rechtlichen Anstalten in Konkurrenz zu den privaten nur dann eine Zukunftschance hätten, "wenn an die Stelle einer de-jure-Unabhängigkeit wieder eine de-facto-Unabhängigkeit tritt". Die Unionsparteien hätten eine gute Chance aus der "Medienrevolution" der nächsten Jahre als Sieger hervorzugehen. Die SPD werde, da sie von den privaten Veranstaltern kein Programm in ihrem Sinne zu erwarten habe, "um so eifersüchtiger ihre Bastionen in den Rundfunkanstalten zu halten versuchen". Es könne passieren, so Rohrbach, daß die "beiden großen Parteien nach der Devise handeln: Lieber die Rundfunkanstalten zugrunde richten, als sie dem Gegner

## Grüne ließen Kretschmann im Stich

Bewerbung um Beigeordneten-Stelle abgelehnt / Prinzipien-Entscheidung

XING-HU KUO, Stuttgart Ein erster Versuch eines prominenten Grünen, Regierungsverantwor-tung zu übernehmen, ist jetzt geschei-tert: der Kreistag von Groß-Gerau in Hessen hat die Kandidatur des Sprechers der Grünen im Stuttgarter Landtag, Winfried Kretschmann (35), stellvertretender Landrat (erster Kreisbeigeordneter) zu werden, abgelehnt. Drei der zwölf grünen Mitglieder des Kreistages lehnten dabei gemeinsam mit CDU und SPD den Versuch Kretschmanns ab, politischer Wahlbeamter zu werden, ab. Nach Angaben dieser Minderheit innerhalb der grünen Fraktion sei ihre Entscheidung nicht gegen die Person Kretschmanns gerichtet, sondern sie lehnten eine Beteiligung von Grünen auf der Verwaltungsebene aus "prinzipiellen Gründen" ab.

In einem WELT-Gespräch bedauerte Kretschmann die ablehnende Haltung eines Viertels der Groß-Gerauer grünen Fraktion. Denn gerade mit diesem Versuch wollte er ein "Singal setzen", daß Grüne auch bereit sein müßten, zur Verwirklichung ihrer Ziele "Verantwortung in Regierung und Verwaltung zu übernehmen".

en-. Kretschmann, der zu den entschiedensten Gegnern des Rotationsprinzips ("Quark") zählt und für eine Zusammenarbeit und Bündnisse mit etablierten Parteien (wie etwa in Hessen) eintritt, gehört wie die gesamte grüne Landtagsgruppe dem neuen Parlament in Stuttgart nicht mehr an. Er werde deshalb wieder in den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg zurückkehren, erklärte Kretschmann weiter. Er wies Gerüchte zurück, daß er weiterhin für die Grünen in Hessen tätig sein werde.

Eine erneute Kandidatur in Groß-Gerau (dort ist die Wahl des Vize-Landrats bis zur Kommunalwahl im Frühjahr 1985 verschoben worden) schließt Kretschmann nicht aus. Allerdings müßte dann die Fraktioin im Kreistag "geschlossen" hinter seiner Kandidatur stehen: "Ich lasse mich nicht zum Hampelmann machen."

Die Verärgerung Kretschmanns über die unsolidarische Haltung von drei grünen Abgeordneten im Kreistag von Groß-Gerau (nach WELT-Informationen wollten zunächst noch mehr Grüne gegen Kretschmann stimmen, da sie ein odches etabliertes "Abheben" von der Basis ablehnten) ist um so verständlicher, wenn man die Vorgechichte dieser Kandidatur betrachtet.

Ende Februar dieses Jahres hatte nämlich dieselbe Kreistagsfraktion Kretschmann gebeten, für den frei gewordenen Posten des stellvertretenden Landrats zu kandidieren. Dieser Aufforderung ging eine Kreismitgliederversammlung der Grünen voraus. Sie hatte mit überwältigender Mehrheit den auch in anderen Bundesländern bei den Grünen populären Politiker aus Stuttgart nominiert.

Im Kreisrat von Groß-Gerau verfügt die CDU über 33, die SPD 36 und
die Grünen zwölf Sitze. Dort wird
zwischen der SPD und grünen Fraktion seit 1982 eine Zusammenarbeit in
Form eines "Kooperationsabkommens" für gemeinsame Vorhaben in
der Kreispolitik praktiziert, das sich
nach Einschätzung der Grünen "in
Ansätzen bewährt" habe.

Mit der Kandidatur Kretschmanns versuchten die Grünen in jenem hessischen Kreis auch personell eine Einigung mit der SPD dahingehend zu erzielen, daß sie von einem eigenen Kandidaten absieht. Dies lehnte die SPD jedoch ab, so daß Kretschmann schon im ersten Wahlgang scheitern mußte. Kretschmann: "Ich bin erstaunt darüber, wie stur die SPD war."

## "Wir sind Pilger, keine Emigranten"

Zum ersten Mal nach neunjähriger Unterbrechung konnten Kardinal Meisner und 150 "DDR"-Pilger wieder nach Rom reisen. In seiner Titelkirche "Santa Pudenziana" hielt der Vorsitzende der Berliner Bischofskonferenz folgende Rede, in der zwar der Begriff Heimat im Mittelpunkt steht,die "DDR" jedoch mit keinem Wort erwähnt wird:

"Das Kardinalskollegium hat seinen geschichtlichen Ursprung im Priesterkollegium der Stadt Rom, das dem Heiligen Vater in der Leitung der Kirche immer Beistand geleistet hat. Das klingt heute noch nach, indem ein Kardinal immer auch Pfarrer einer Gemeinde in Rom sein muß. Und deshalb wird ihm als Symbol eine Titelkirche übertragen, so daß eine Ortskirche in der Titelkirche ihres Kardinals immer zusätzlich ein Symbol der Einheit mit dem Heiligen Vater und dem Heiligen Stuhl in Rom sehen kann.

Liebe Brüder und Schwestern! Der heilige Petrus wollte dem Herrn auf dem Tabor ein Haus bauen. Der Herr hat diesen Wohnungsbau nicht angenommen, aber er hat ihm in Rom ein Haus gebaut, und zwar in der Casa im Hause des Senators Pudeno, der ihm zuerst ein Heimatrecht geboten hat, als der heilige Petrus seinen Fuß in Rom auf den römischen Boden stellte. Von Santa Pudenziana geht dann der Weg in den Vatikan auf den Petersplatz. In ihrer Geschichte und in der Gestalt kann uns diese Kirche eine Deutung unserer eigenen kirchlichen Existenz in unserer Heimat sein.

Liebe Brüder und Schwestern! Die meisten von Euch wollten ihr Haus ursprünglich auch woanders bauen. Wir sind meistens in anderen Landern geboren, und dann kam der Zeitpunkt, wo der Herr gesagt hat, ich baue Euch ein Haus woanders, in Sachsen, in Mecklenburg, in Brandenburg, in der Lausitz, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt und wo auch immer – hier wartet der Herr auf uns, hier sind wir zu Hause, hier haben wir dem Reiche Gottes die Wege geebnet. Darum sind wir auch heute nicht als Emigranten hier, sondern als Pilger. Wie der Senator Pudentius sein Haus dem heiligen Petrus zur Verfügung

gestellt hat, so wird auch das Haus unserer heimatlichen Kirche getragen von dem Felsen, auf dem Christus seine Kirche gebaut hat, auf Petrus. Darum wackelt dieser Grund nicht, er trägt auch durch die Stürme unserer Tage.

Liebe Brûder und Schwestern! Was uns in Gegenwart und Zukunft in unserer Heimat auszeichnen sollte. das müßte sein ein gesundes Selbstbewußtsein und ein Siegesbewußtsein sein. Nicht Arroganz-aber Selbstbewußtsein. Das Wunder von Tabor, als der Himmel sich über den Herrn öffnete und die Stimme erklang:, das ist mein vielgeliebter Sohn", wiederholte sich auch bei unserer Taufe. Wir sind wer: Söhne und Töchter Gottes! Der Herr sagt an anderer Stelle: Wenn jemand mich liebt, wird mein Vater und ich zu ihm kommen, um Wohnung bei ihm zu

### DOKUMENT

nehmen". Wer bist du? Auf diese Frage können wir eigentlich nur antworten: Ich bin wir, der dreifaltige Gott und ich selbst.

Liebe Brüder und Schwestern!
Könnte man nicht auch das TaborEreignis so deuten, indem wir sagen,
der Herr war eigentlich immer verklärt, nur die Augen seiner Jünger
waren blind für diese Gestalt, so daß
am heutigen Tag den Aposteln endlich einmal die Augen aufgegangen
sind für die Wirklichkeit des Herrn
Daß uns doch die Augen aufgehen für
unsere eigene Würde als Kinder Gottes und als Brüder und Schwestern
des Herrn.

Dieses Gotteshaus Santa Pudenziana ist nicht eine der größten römischen Kirchen. Es liegt etwas abseits von den großen Straßen, ein wenig tiefer als die Straße. Nach außen hin macht es nicht viel von sich her. Aber im Inneren erschließt es uns seine ganze Schönheit mit dem ältesten christlichen Mosaikbild der Stadt Rom. Vielleicht ist das ein Symbol für unsere Kirche daheim. Sie macht nicht viel von sich her. Die Journali-

ihr denn überhaupt? Eins machen wir nicht, nämlich Schlagzeilen! Unser Herr hat auch keine Schlagzeilen gemacht. Unsere Kirche ist eine Kirche zunächst im Abseits, in der Verborgenheit, aber voll innerer Schönheit. Ich wünschte, daß uns dafür die Augen geöffnet werden. Wenn ihr euch auf unseren Außenstationen versammelt zum Gottesdienst oft bloß mit fünf und sechs Gottesdienstteilnehmern. Schaut solange auf diese arme Gemeinde, bis ihr den gegenwärtigen Herrn in ihrer Mitte wahrnehmt, so daß ihr die Seligkeit, die Armseligkeit dieser kleinen Herde Gottes in den Blick bekommt. Das offene Auge für die verborgene Herrlichkeit unserer Diasporakirche, das könnte eigentlich eine Frucht unserer Wallfahrt nach Rom sein. Auch wenn wir eine Kirche ohne Schlagzeilen sind, bin ich überzeugt, daß das heilige Volk Gottes Schlagzeilen macht im Buche des Lebens. Das allein zählt.

Meine lieben Brüder und Schwestern! Wenn wir von Rom wieder nach Hause zurückkehren, wünschte ich mir, daß wir alle mit der Erfahrung der Emmaus-Jünger heimkehren, daß uns beim Brotbrechen die Augen aufgegangen sind, daß sich unser Ohr geöffnet hat für Seine Gegenwart und daß unser Herz zu brennen angefangen hat, so daß wir zueinander auf dem Heimweg und unseren Lieben daheim sagen können: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und uns die Schrift aufschloß? Wir sind nicht als Emigranten hier, sondern als Pilger. Weil wir unsere Heimat lieben, lieben wir die Kirche, und deshalb sind wir nach Rom gepilgert um in unserem Glauben erneuert als Zeugen Christi heimzukehren und unseren Brüdern zu sagen wie Petrus: Hier ist gut sein – in Sachsen, in Brandenburg, in der Lausitz, in Thüringen. Hier laßt uns Hütten bauen, die Kirche bauen zum Heil

(Das ZDF-Magazin berichtet am 11. April in einem Beitrag von Charlotta Tagliarlini von der Reise des Kardinals und der Pilger.)

Sette 2: Die Kirche als Heimat

# First Class-Lesen. HESTIA- und DIANA-Hits.

## Weltweit das Sachbuch Nr. 1



Ein HESTIA-Buch,

Der Leitfaden der 80er Jahre, der vorausschauend skizziert, wohin uns unsere raffinierte Technologie führen wird, wie wir regiert und wie sich die gesellschaftlichen Strukturen unserer Welt verändern werden. Eine Aufforderung, unser Leben zu verbessern – eine Muß-Lektüre für jeden, der sich um die Zukunft sorgt.

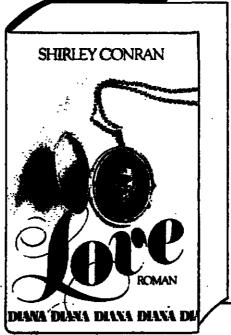

### Das moderne Frauenbuch.

Ein weltumspannender Bestseller.
Die Schicksale von 5 Frauen, die ein
dunkles Geheimnis miteinander verbindet. »Love ist eine brillante
literarische Leistung. Das Buch ist
gewagt, ungewöhnlich gut geschrieben, witzig, elegant und sehr, sehr
sexy.«
Ein DIANA-Roman,

504 Seiten, Ln., DM 36,-



### Stunde Null. Deutschland 1945.

Alle versuchen, neu anzufangen. Doch ein Mann will zuerst eine alte Rechnung begleichen. – Dieser Thriller läßt die unmittelbare Nachkriegszeit packend lebendig werden. Ein großer deutscher Autor mit seinem bisher besten Buch.

Ein HESTIA-Roman. 494 Seiten, Ln., DM 34,-

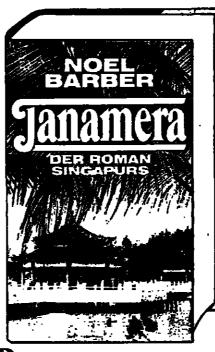

### Der Roman Singapurs.

Die Geschichte zweier Dynastien –
einer britischen und einer chinesischen. Der Gesellschaft, die sie
treunte, und der Leidenschaft, die sie
verband. TANAMERA ist »Krieg und
Frieden«, ist »Tai Pan«, ist »Soll und
Haben«, ist »Romeo und Julia«. Ein
faszinierendes Drama vor einem exotischen Hintergrund, voll Prunk und
Elend, voll Glück und Tragik.

Ein HESTIA-Roman, 484 Seiten, Ln., DM 34,-



### Ein literarisches Fest.

Ein posthumer Sammelband mit in Deutschland bisher größtenteils noch nicht veröffentlichten Erzählungen ans den Jahren 1933-1938. Diese Arbeiten fangen mit lebensfrohem Realismus und gütigem Humor das charmante Bild einer vergangenen Welt ein. Ein Mußfür alle Bewunderer von Saroyans einzigartigem, bestrickendem and ergreifendem Werk.

Eine DIANA-Anthologie, 344 Seiten, Ln., DM 34,-

In allen Buchhandlungen erhältlich.

»Lesen, was die Welt liest«
HESTIA und DIANA

Schildern an den ein- bis zweistöcki-

gen Häusern, ist zu lesen: "Kinder-krippe" und "Schule". Am Dorfein-

gang steht eine Ortstafel mit einer

zweisprachigen Bezeichnung: "Har-ta" (ungarisch) und "Hartau"

Unser ungarischer Begleiter rühmt den Fleiß und die Zuverlässigkeit der

hier lebenden Deutschen. "Sehen Sie

sich an, wie sauber die Häuser, die Gärten und Straßen sind. Unsere

Schwaben arbeiten unermüdlich."

Dann fährt er fort: "Ich war in den

schlimmen Nachkriegsjahren Poli-

zist. Damals ist es den Deutschen

sehr schlecht ergangen und es sind

viele Fehler gemacht worden. Aber

ich habe mich unseren Schwaben ge-

genüber immer gut und menschlich verhalten. Deshalb kann ich sie jetzt

auch besuchen und mit ihnen Wein

In der Kellergasse des schwäbi-schen Dorfes Hajos treffen wir einige

schwäbische Bauern bei der Früh-

jahrsarbeit. "Ich bin der Beck,

Franz," sagte einer-ein grauhaariger.

stämmiger, kleingewachsener Mann

mit verschmitzten Augen. "Und ich

ten Weinkeller, und beide haben für

sich einen privaten Weinberg. "Wir

hier in Hajos sprechen alle Deutsch,"

## Thorn und Cheysson schonen Frau Thatcher

Dumas in Straßburg: London hat sich selbst isoliert

Der amtierende Präsident des EG-Ministerrates, der französische Au-Benminister Claude Cheysson, hat vor dem Europa-Parlament in Straßburg allen Plänen zu einer Verkleinerung der Europäischen Gemeinschaft eine Absage erteilt. Wir brauchen Europa und zwar diese Gemeinschaft der zehn, bald der zwölf Staaten", erklärte Cheysson in seinem Rechenschaftsbericht über den gescheiterten Brüsseler Gipfel

Er vermied es im übrigen auch, der britischen Regierungschefin Margaret Thatcher ausdrücklich die Schuld für den Brüsseler Fehlschlag zuzuweisen, äußerte allerdings die Erwartung, niemand werde wohl so stur sein, alle bisher erreichten Kompromisse (in der Agrarpolitik und bei der neuen Finanzverfassung der Gemeinschaft) wegen eigener Interessen scheitern zu lassen.

Konkrete Angaben über das weitere Vorgehen machte Cheysson nicht. Er beschränkte sich darauf hervorzuheben, daß die Bereitschaft der EG, London auch weiterhin eine Ermäßigung seiner finanziellen Gemeinschaftslasten zuzugestehen, eine ganz beträchtliche Konzession" sei. Nachdrücklich verteidigte Cheysson das Konzept, bei der langfristigen Regelung des "britischen Problems" Zölle und Abschöpfungen, die formal Großbritannien bei seinem Handel mit außereuropäischen Staaten einnehme, die aber tatsächlich Einnahmen der Gemeinschaft seien, nicht zu berücksichtigen.

Kritischer äußerte sich der Präsident der EG-Kommission, Gaston Thorn, zu den bisher erreichten Kompromissen. Auch er vermied direkte Attacken auf die britische Premierministerin, lehnte jedoch den Kompromiß über die Erhöhung des EG-Finanzrahmens ab. Die geplante Anhebung des Mehrwertsteueranteils für die Gemeinschaft von heute 1,0 auf 1,4 Prozent im Jahre 1986 sei "völlig unakzeptabel", erklärte er vor den Europa-Parlamentariern.

Thorn fligte hinzu: "Wie will man die Gemeinschaft voranbringen, wenn man ihr gleichzeitig die dazu notwendigen Mittel verweigert?" Eine Festlegung auf 1,4 Prozent bedeutete, daß man sich in drei Jahren

ULRICH LÜKE, Straßburg schon wieder über eine Erhöhung des Finanzrahmens unterhalten müßte. klagte Thorn.

> Sowohl Cheysson als auch Thorn betonten jedoch vor allem, daß abgesehen vom britischen Problem und von der Frage einer Sonderregelung für die irische Milchproduktion alle anderen Teile des "Stuttgarter Pakets" praktisch unterschriftsreif seien, dabei müsse es auch bleiben.

> Auch Frankreichs Europa-Minister Roland Dumas, der maßgeblichen Anteil an der Gipfel-Vorbereitung für Brüssel hatte, zeigte sich in Straßburg gegenüber London erstaunlich moderat. In dem ersten Zeitungsinterview seit seinem Amtsantritt (mit dem "Dernieres Nouvelles d'Alsace") erklärte er gestern: "Von unserer Seite hat es Großbritannien gegenüber keine Isolierungsstrategie gegeben, es kam vielmehr zu einem fast natürlichen Phänomen: Großbritannien hat sich selbst isoliert. Die neun anderen sind sich über das Wesentliche einig. Und das Wesentliche ist keineswegs der von Margaret Thatcher geforderte Scheck, sondern die Beachtung der EG-Grundprinzipien." Dumas warnte im übrigen davor, Frau Thatcher mit einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg zu drohen, "noch bevor eine Verfehlung begangen wurde".

Schärfer als Cheysson, Thorn und Dumas gingen die Europa-Abge-ordneten selbst Margaret Thatcher an Exemplarisch für viele Debattenbeiträge war die Äußerung des liberalen Fraktionschefs Martin Bangemann: "Der Störenfried darf nicht weiter prämiert werden."

Am Rande der Plenartagung machte gestern der Haushaltskontrollausschuß des Parlamentes deutlich, daß er nicht mehr gewillt ist. Extratouren der EG-Kommission zu dulden. Der Ausschuß beschloß unter Vorsitz von Heinrich Aigner (CSU), der Kommission für das Haushaltsjahr 1982 die Entlastung zu verweigern, weil sie zahlreiche Parlamentsbeschlüsse mißachtet und der EG-Kasse damit Schaden in Millionenhöhe zugefügt habe. Das Europa-Parlament plant jedoch keinen Mißtrauensantrag gegen die Kommission.

Seite 12: London nicht berausdrängen

### Umweltschutz erstmals nach Glocken-Modell

In einem Modellversuch soll im sogenannten Kannenbäcker Land in der Nähe von Koblenz erstmals in der Bundesrepublik Deutschland Luftreinhaltung nach dem amerikanischen "Glocken"-Prinzip praktiziert werden. Die rheinland-pfälzische Landesregierung bereitet diesen Versuch in intensiven Gesprächen mit der Wirtschaft und der Industrie- und Handelskammer vor. Bei diesem Modell wird nicht jedes Einzelunternehmen mit starren Ge- und Verboten belegt. Statt dessen wird der Region für bestimmte Schadstoffe - hier ist es vor allem Fluor aus der im Kannenbäcker Land vorwiegend vorhandenen Keramikindustrie - ein Gesamthöchstwert gesetzt, den sie durch interne Maßnahmen - abgestuft für die einzelnen Unternehmen unterschiedlicher Art und Größe - einzuhalten

Dieses Experiment war von Umweltminister Rudi Geil (CDU) in einer Regierungserklärung vor dem Landtag in Rheinland-Pfalz bekanntgegeben worden. Er sagte, die bisherige Umweltpolitik könne ihre Herkunft aus der "Philosophie der Gewerbepolizei" leider nicht verleugnen. Verbote seien nötig. Aber man müsse auch die Marktkräfte für die Umwelt arbeiten lassen statt gegen sie". Die Wirtschaft stimme dem zu.

sche Schule und auch einen deut-Der Reisende traut kaum seinen schen Kindergarten." Außerdem ge-Augen: Ungarn, 90 Kilometer südlich von Budapest, unweit der Donau. bebe es eine schwäbische Blaskapelle, die auch bei den Ungarn sehr beliebt merkt er deutsche Inschriften. Auf

> Die donauschwäbischen Weinbauern sind mit ihrem Leben offenber zufrieden. Wenige Kilometer weiter donausbwärts, drüben in Jugosla-wien, wurden 1945 die Volksdeutschen vertrieben oder gleich ausgerottet. Dieses Schicksal ist den ungarischen Schwaben mindestens teilweise erspart geblieben. Allerdings viele von ihnen wurden 1945 zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion de-

Dieses Schicksal traf auch den Franz Beck, der jetzt mit seinem Weinheber den selbstgebauten Tropfen in unsere Gläser füllt. Der Mann, der so vergnügt und freundlich ist und aussieht, als er habe sein Lebtag lang nichts anderes gemacht, als zwischen Rebstöcken gearbeitet, war jahrelang unter Tage im Kohlenbergbau im sowjetischen Dongebiet. "Zuerst war es furchtbar," sagt er. "Wir mußten schwer arbeiten und es gab nichts zu essen. Unsere Leute starben wie die Fliegen, zu Hunderten und Tausenden." Erst nach 1947, als die Zwangsarbeiter Lohn bekamen und man sich dafür etwas zu essen kaufen bin der Hans Dobler," sagt der ande-re. Beide besitzen sie je einen privakonnte, wurde es etwas besser. Es dauerte bis 1950, bevor er seine Heimat wiedersehen konnte.

> Die neue Nationalitätenpolitik des kommunistischen Ungarn und eine

Landwirt finanziell gut stellt und ihm - neben der Arbeit in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft - auch privaten Grundbesitz und private Viehhaltung gestattet, ha-ben entscheidend dazu beigetragen, daß die donauschwäbischen Bauern in Hartau, Hajos und anderswo in Ungarn nicht untergegangen sind, sondem sich seit einigen Jahren eines relativen Wohlstandes erfreuen. Man läßt sie in Ruhe arbeiten, ihr Geld verdienen, ihre Häuser bauen. Von dieser pragmatischen Politik profitie-

die Schwaben selber. Die wenigsten ungarischen Schwaben wollen ihr Land verlassen. Im Gegensatz zu den Schwaben des Benats und den Siebenbürger Sachsen drüben in Rumänien, die angesichts der dortigen Zustände fast alle nach Westen wollen, möchten die Ungarndeutschen hier im Lande bleiben, wo seit etwa 250 Jahren ihre Heimat ist – seit unter Kaiserin Maria-Theresia die Schwaben mit den "Ulmer Schachteln" donauabwärts führen, um hier das von den Turken verwüstete Land neu zu besiedeln.

ren alle: Der ungarische Staat, das

Regime Kadars (der bei den Donau-

schwaben deshalb eine nicht geringe

Popularität genießt) - und natürlich

Einige von ihnen weren in der Bundesrepublik - als Besucher. "Es ist sehr schön bei Euch," sagt ein donauschwäbischer Bauer. "Nur - es geht bei Euch alles zu laut und zu schneil." | lich zu nennen.

## Ein deutsches Dorf in Ungarn Irak greift iranische Schiffe an

APF, Managan New York

Irak hat gestern im nordöstlichen Teil des Persischen Golfs vier iranische Schiffe angegriffen. Wie ein Armessprecher nach Angaben der annilichen Nachrichtenssentur INA er: klärte, wurde der Angriff durch Flugzeuge und Einheiten der trakischen Marine durchgeslihrt. Zwei immische Hubschrauber, die den angegriffenen Schiffen zu Hilfe kommen wollten. seien abgeschossen worden.

Die irakischen Kampfflugzeuge seien nach dem Angraff zu ihren Ausgangsbasen zurückgeflogen. Bereits am Dienstag hatten Maschmen des Typs "Super Etendard" zum erstenmal seit ihrer Auslieferung durch Frankreich in den Golfkrieg eingegriffen und nach irakischen Angaben in der Nähe des iranischen Erdölhafens auf der Insel Kharg zwei Schiffe versenkt. Dabei sollen auch ein sidkoreanisches Versorgungsschuff versenkt und ein griechischer Tanker beschädigt worden sein.

Der Weltsicherheitsrat nahm gestern seine Beratungen über den Bericht einer UNO-Kommission auf, die zum dem Schluß gekommen war, im Golfkrieg sei Giftgas eingesetzt worden. In einem Entschließungsentwurf der Niederlande, Großbritannien und Australien wird der Gaseinsatz verurieilt, ohne den Irak nament-

### **US-Diplomat: Westeuropa** zeigt wenig Verständnis Werden die Falschen in Mittelamerika unterstützt?

MANFRED NEUBER, Bonn Die Ziele der sowjetischen Politik in Mittelamerika werden nach Ansicht des US-Diplomaten William H. Luers in Europa "nur in geringem

Maß verstanden und richtig eingeschätzt". Besonders "enttäuschend" sei die Einstellung sozialdemokratischer Politiker. Moskau und seine Verbündeten

wollten Nicaragua militarisieren, und sie unterstützten die Guerrilla-Bewegungen in Mittelamerika, um eine Revolution ohne Grenzen" – so die Parole der Sandinisten – voranzutreiben. Davon würden die Sicherheitsinteressen der USA berührt, sagte Luers.

Viele Westeuropäer stellten die Forderung nach sozialer Gerechtig-keit über die politische und wirtschaftliche Entwicklung in jener Region, meinte der Lateinamerika-Experte. So rückten sie auf die Seite der Revolution, ohne die potentielle Bedrohung zu erkennen, die von Kuba und Nicaragua ausgehen könne.

William H. Luers, führendes Mitglied der Kissinger-Kommission für Mittelamerika und seit kurzem US-Botschafter in Prag, fragte vor dem Ibero-Club in Bonn, warum Westeuropa den Sandinisten viermal soviel Wirtschaftshilfe gebe als dem demokratischen Costa Rica und warum westeuropäische Sozialdemokraten dem sozialistischen Exilpolitiker El Salvadors, Guillermo Ungo, mehr

MBFR-Gespräche

ohne Fortschritte

Glauben schenkten als etwa Luis Alberto Monge in Costa Rica, dem einzigen freigewählten sozialdemokratischen Präsidenten Mittelamerikas.

Der US-Diplomat, der mit Kuba hungen verhandelte, betonte, die Ver-einigten Staaten seien nicht "gegen den Wandel, nicht gegen Reformen, nicht einmal gegen Revolution in Mittelamerika". Sie ließen es jedoch nicht zu, daß dieser Wandel von den Sandinisten und der Guerrilla für die Ziele der Kubaner und der Sowjets ausgenutzt werde.

Washington unterstütze den friedlichen Wandel, sagte Luers, während sich in Europa die Legende halte, wonach die USA in Lateinamerika nur Marionetten-Regierungen unterstützen. Tatsächlich sei das Verhältnis USA zu Militärregimen (Chile, Paraguay, Uruguay, Guatemala und Haiti) äußerst reserviert, wohingegen die Demokratien "und jene Länder, die darauf hinarbeiten, unsere engsten Freunde sind".

ma, Venezuela) um ein friedliches Zusammenleben in Mittelamerika verglich Luers mit dem KSZF-Prozeß von Helsinki, der keine unterschriftsreifen Verträge über Nacht bringen könne. Es seien schon mehr Fortschritte erzielt worden, als man für möglich gehalten habe.

Die Bemühungen der Contadora-Gruppe (Kohumbien, Mexiko, Pana-

### "Törichtes Gerede über BGS"

Die vor zwei Wochen wieder aufgenommenen Verhandlungen über einen Truppenabbau in Europa (MBFR) treten weiterhin auf der Stelle Der belgische Delegationsleiter, Botschafter Bob Lebacq, außerte sich gestern bei der 361. Plenarsitzung der Delegationen der NATO und des Warschauer Paktes enttäuscht über die Haltung des Ostens. Dieser hätte "unglücklicherweise" die rund dreimonatige Unterbrechung der Verhandlungen nicht zum Überdenken seiner bisherigen Verhandlungsposition ge-

Lebacq, der die östlichen Vorschläge als "unfundiert" bezeichnete, verteidigte gleichzeitig die westliche Nachrüstung als "mehr als notwendige" Gegenmaßnahme zur östlichen Waffenüberlegenheit. Er rief den Warschauer Pakt erneut zu konstruktiven Verhandlungen auf. Eine Überprüfung der Truppenstärken bezeichnete er dabei als "Kernstück" des Gesprächsthemas und nicht, wie vom Osten dargestellt, als zweitrangig.

Als "törichte Stimmungsmache"

hat Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann das "Gerede und Geschreibe" über eine angebliche Militarisierung des Bundesgrenzschutzes (BGS) bezeichnet. Anläßlich der Verabschiedung des Kommandeurs im Bundesgrenzschutz, Kurt Janker, und der Amtseinführung seines Nachfolgers Alwin Strecker in München betonte der Innenminister, der Bundesgrenzschutz habe die Aufgabe des Einzeldienstes und sei Verbandspolizei. Jeder Versuch, die einzeldienstliche Komponente, also Kontrollen an Grenzübergängen, überzubetonen, müsse ebenso scheitern, wie Vorstellungen, einen "Truppencharakter" zu bevorzugen.

Nachdrücklich wandte sich Zimmermann gegen Pläne, den Grenzschutzeinzeldienst in den Zoll zu übernehmen. Wörtlich meinte er dazu: Die Sicherheit an den Grenzen ist kein fiskalisches Problem, sondem originäre Aufgabe eines Grenz-



## Russen liefen zu den Mudschahedin über

3 Von Kameraden beschossen und von Panzern gejagt / Todenhöfer plädiert für Gefangenenaustausch

WALTER H. RUEB, Peshawar Die Sowjetarmisten mohammedanischen Glaubens werden bei der Verlegung von Einheiten der Roten Armee nach Afghanistan ausgesondert. "In meiner Einheit gab es ursprünglich viele Moslems", sagte der 25jährige sowjetische Überläufer Tarik Shambolbekow bei einem Gespräch mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Jürgen Todenhöfer und deutschen Journalisten an einem geheimen Ort im pakistanisch-afghanischen Grenzgebiet. "Kurz nach der Verlegung meiner Einheit nach Kunduz im Norden Afghanistan wurden alle heimgeschickt."

Tarik stammt zwar ebenfalls aus einer mohammedanischen Familie, er wurde aber nicht repatriiert. In einem früheren Interview in Afghanistan gab er an, Waffen für die afghanischen Freiheitskämpfer geschmuggelt zu haben und schließlich entdeckt worden zu sein. Sicher ist, daß Tarik Ende 1982 zu den Mudschahedin überlief. Bei der Flucht wurde er von seinen Kameraden beschossen.

"Ich möchte nicht mehr in die Sowjetunion zurück", sagte er. Bei den afghanischen Widerstandskämpfern fühlt er sich wohl. Er hat als Kettenraucher genug zu qualmen, spricht schon leidlich Farsi, die Sprache seiner neuen Freunde, und möchte sogar mit ihnen kämpfen.

Ähnlich wie Tarik denkt sein Landsmann Nicolaj Balabanow, 21.



Jürgen Todenhöfer (Mitte) sprach mit den Überläufers Tarik Skambolbe kow (links) und Nicolaj Balabanow FOTO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

Er stammt aus Kasachstan, ist ebenfalls Moslem und kam nach der Grundausbildung Anfang 1982 direkt nach Afghanistan. Im sowjetischen Militärhospital von Kunduz lernte er Tarik kennen. "Damals unterhielten wir uns schon über Fluchtmöglichkeiten", verriet Nicolaj seinen deutschen Gesprächspartnern. Ende 1982 lief er unweit von Kunduz zu den Guerrillas über. Dabei wurde er von sowjetischen Hubschraubern gesucht und von Panzern gejagt. Er begründete seine Desertion in einem Interview in einem afghanischen Berglager mit einem westlichen Reporter damit, daß ihm wegen Waffenschmuggels zugunsten der Freiheitskämpfer ein

Kriegsgerichtsverfahren drohte. Balabanow berichtete von Grausamkeiten der sowjetischen Armee gegenüber der afghanischen Zivilbevölkerung. "Bei der Suche nach Guerrilla-Verstecken ging es brutal zu: Wer Auskünfte verweigerte, wurde erschossen - selbst Frauen und Kinder wurden nicht geschont. Und bei Kampfhandlungen wurden gefangengenommene Afghanen sofort getötet. Manche wurden vorher von Spezialisten verhört." Nicolaj wurde nach Afghanistan geschickt, um dort Amerikaner, Westeuropäer und Chinesen zu bekämpfen...

Die Begegnung mit den sowjetischen Überläufern veranlaßte Toden-

höfer, während der achttägigen, von der Konrad-Adenauer-Stiftung in St. Augustin bei Bonn arrangierten Reise nach Pakistan und Afghanistan, in den Gesprächen mit Führern des afghanischen Widerstands die Frage des Gefangenenaustauschs anzu-

Gulbuddin Hekmatyar von der fundamentalistischen Hezbi Islami I erklärte dabei seine grundsätzliche Bereitschaft zum Gefangenenaustausch, fügte aber einschränkend hinzu: "Ein Gefangenenaustausch kann nur im Verhältnis 1:1 über die Bühne gehen. Und es bedarf dazu der Schaffung einer neutralen Zone im Innern Afghanistans.

Bei einem Treffen mit Pir Sayed Gilani, dem stark westlich orientierten Führer der Nationalen Front für die Islamische Revolution, wiederholte Todenhöfer seinen Apell zum Gefangenenaustausch. Gilani wies jedoch kühl darauf hin, daß es die Sowjets seien, die einen Gefangenenaustausch verweigerten, weil sie dann offiziell eingestehen müßten, daß in Afghanistan Krieg herrsche Gilani: "Das wollen und können sie jedoch nicht, denn sie verbreiten doch stets die Behauptung, im ganzen Lande herrsche Ruhe und Ordnung. Die Aktivitäten der Freiheitskämpfer aber bezeichnen sie seit Jahren als Überfälle von Banditen und fremden

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Hilfe für Flüchtlinge

erlauben Sie mir, daß ich mich auf diesem Wege für Ihr persönliches Engagement und das von Ihnen gezeigte Interesse für das Schicksal meines vom Krieg schwer betroffenen Landes sehr herzlich bedanke.

Ich bin sicher, daß die von Ihnen veröffentlichten Berichte, welche sich mit dem Thema Afghanistan befassen, einen positiven Beitrag bei den deutschen Bundesbürgern erbracht haben.

Meiner Ansicht nach darf der Freiheitskampf der Afghanen nicht in Vergessenheit geraten. Dieser Kampf darf nicht losgelöst betrachtet werden von dem allgemeinen Wunsch nach Frieden und Unabhängigkeit in dieser Welt. Die afghanischen Freibeitskämpfer betrachten sich als ein Vortrupp der freien Welt in dem Bestreben um die Realisierung einer gewaltlosen und freien Welt.

Aus diesem Grund bedarf es einer umfassenden Informationsarbeit über die Tätigkeit der Freiheitskämpfer durch die Medien. Sie haben unserem Land hierbei sehr geholfen. Ihre Informationsarbeit hat ferner mitgeholfen, die Spendenbereitschaft der Bundesbürger für das leidgeprüfte afghanische Volk zu rechtfertigen.

Das afghanische Volk benötigt jeg-liche Art von humanitärer Hilfeleistung und wir erhielten diese Hilfe besonders vom deutschen Volk, zu dem wir, auf Grund traditioneller Bindungen, bereits eine seit Jahrzehnten andauernde freundschaftliche Beziehung und gute Zusammenarbeit unterhalten.

Mit Ausnahme des militärischen Bereiches kann uns die Bundesrepublik Deutschland sicherlich in vielen Bereichen sehr gut unterstützen und somit einen Beitrag leisten zur Linderung der Not und des Elends des

afghanischen Volkes. Sie hat dies im Bereich der Flüchtlingshilfe in Paki-

stan bereits weitgehend getan. Wir benötigen jedoch, wie Sie in Pakistan feststellen konnten, auch humanitäre Hilfe für die Freiheitskämpfer und die Bevölkerung in Afghanistan. Diese Hilfe für die Freiheitskämpfer und die durch die grausamen Auswirkungen des Krieges hinterbliebenen Frauen und Waisenkinder wäre eine unschätzbare

Unterstützung für mein Land und sei-

nen Kampf für die Freiheit.

Auf Grund der Tatsache, daß der Bundestag am 9. Juni 1982 einen einstimmigen Beschluß gefaßt hat, in dem er sich ausdrücklich dazu bekannte, sowohl die afghanischen Flüchtlinge in Pakistan als auch die Freiheitskämpfer in Afghanistan in humanitärer Form zu unterstützen, sowie auf Anregung von Dr. Jürgen Todenhöfer (MdB) hat der Verein für afghanische Flüchtlingshilfe (VAF) bei der Deutschen Bank ein Sonderkonto ("Humanitäre Hilfe für afghanische Freiheitskämpfer") eingerichtet. Der VAF (Kaiserplatz 3, 5300 Bonn 1) als eingetragener gemeinnütziger Verein ist bereit, für die Spender eine steuerlich absetzbare Spen-

denbescheinigung auszustellen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre

Bemühungen. Dr. O. El-Mogaddedi. Vorsitzender des Verein für afehanische Flüchtlinge e. V. Sonderkonto "Humanitäre Hilfe für afghanische Freiheitskämpfer" Deutsche Bank Bonn (BLZ 380 700 59)

Konto Nr. 0748 111 06 Sonderkonto "Humanitäre Hilfe für afghanische Waisenkinder Deutsche Bank Bonn Konto Nr. 0748 111 07

### Neustruktur

"Alterzgrenze auf 65 Jahre beraufsetzen"; Welt vom 25. März

Endlich jemand, der Zivilcourage hat! Der Direktor der BfA hat nachrechnen lassen, das Rentenalter beginnt tatsächlich mit 65 Jahren. Darauf ist unsere Rentenversicherung aufgebaut, und alle politischen Extravaganzen sind nicht finanzierbar. Ebenso weltfremd wäre es, die 35-Stunden-Woche vorzugaukeln.

Wie wir aus der Kriegszeit wissen, schaffen Mitarbeiter in kürzeren Zeiten dasselbe Arbeitsquantum - von Ausnahmen (Fließbandtakt) einmal abgesehen. Sicher erhöht sich dabei der Streß. Der Mensch wird zuletzt nur noch zum Roboter, oder - frühere Sprache - er befindet sich ewig in der .Tretmühle".

Mit "humanen Arbeitsplätzen" hat Hetze im Beruf aber nichts zu tun. Wir können die Arbeit daher künftig nicht umverteilen, sondern wir müssen sie neu strukturieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Auch das sollte jeder wissen.

Anfangen müßten wir damit, wöchentlich eine Stunde mehr zu arbeiten; und zwar ohne Lohnausgleich. Der ergibt sich dann womöglich infolge niedrigerer Kosten. Jedenfalls täte das niemandem auch nur im geringsten weh. Und wenn das wirklich nichts bringt, ändern wir das nach einem Jahr.

Es müßte eben einmal experimentiert werden, statt lange zu zögern. Das sollte in einer Demokratie mit Koalitionsfreiheit und Tarifautonomie innerhalb einer sozialen Marktwirtschaft ohne weiteres möglich sein; und zwar an Stelle des bisheri-

> E Maasch. Hamburg 60

### Irrige Meinung

Über die Äußerung des Staatsministers im Kanzleramt, Philipp Jenninger, daß viele in der "DDR" den Aus-reiseantrag in die Bundesrepublik nicht stellen würden, wenn es mehr Reiseerleichterungen in die Bundesrepublik gäbe, bin ich mehr als ent-

Ist Herr Jenninger etwa der irrigen Meinung, daß "DDR"-Bürger alle mit einer Antragstellung verbundenen Risiken wie Arbeitsstellenverlust, Schikanen, ja bis zur Inhaftierung auf sich nehmen würden, um nur in den Westen reisen zu können?

Herr Jenninger scheint das "DDR"-Leben nicht zu kennen. Auch wenn die "DDR" Schokoladenhäuser bauen würde, würden viele trotzdem einen Ausreiseantrag stellen, denn der Zustand der Entmündigung, d. h. Eigentum eines unmenschlichen schen, die auch Menschen bleiben wollen, unerträglich. Ich habe bis 1983 in der "DDR" gelebt und weiß,

> Mit freundlichem Gruß Bernd Schulze, Düsseldorf 30

## Geleimt"?

wovon ich berichte.

Sehr geehrte Damen und Herren, sollte es tatsächlich zu den in diesem Artikel beschriebenen Kontaktverboten (Briefe, Telefonate, Geschenksendungen) kommen, ist die Bundesregierung (vor allem die zuständigen Minister) richtig "geleimt"

Die "DDR" bekommt statt der früheren 80 nun 200 Millionen. Durch die vorgesehene Kontaktsperre gehen alle drei Möglichkeiten als Verbindungsmöglichkeiten auf den Nullkommanullpunkt zurück und die "DDR" bekommt weiterhin die 200

Was sagen eigentlich unsere zuständigen Minister dazu? Was sagen die Herren Bahr und

Ich weiß nicht, ob Herr Genscher auch noch Verwandte "drüben" hat. Mit vorzüglicher Hochachtung Holm Dingeldey,

### Wort des Tages

99 Wahre Nächstenliebe

ist mehr als die Fähigkeit zum Mitleid, es ist die Fähigkeit zur Zuneigung. Mitleid braucht nicht mehr zu bedeuten als das Ausstellen eines Schecks. Zuneigung dagegen bedeutet persönliche Anteilnahme, die unsere ganze Seele fordert. Zuneigung ist das Gefühl der Gemeinschaft mit einem Menschen in Not, mit seinem Schmerz, seinem Leid, seinen Lasten. ??

Martin Luther King, amerikanischer Pfarrer, Bürgerrechtler und Friedensnobelpreisträger (1919 –

## Mehr Beispiele mit Bayer-Siliconen



für Fensterdichtungen



für Kosmetikeremes

für Fugendichtungen



für Autolacke





für Kühlwasserschläuche





für Zündschutzkappen







für "gespritzte" Schalt-





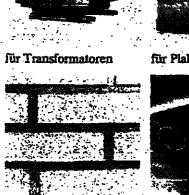

imprägnierung



für Korrosionsschutz-



für Sanitärabdichtungen

für Konservierung biologischer Präparate

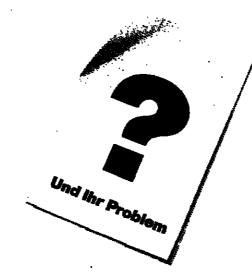

Was Bayer-Silicone für Sie tun können mit der langen Erfahrung aus vielfältigen Anwendungen – erfahren Sie durch unser ausführliches Informationsmaterial.

Schreiben Sie uns, für welche Einsatzgebiete Sie sich besonders interessieren. Wir bringen Sie auf Ideen.

Bayer AG Aktion "Silicon-Ideen" 5090 Leverkusen



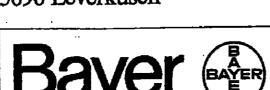

## Abwertung der Pädagogen

men und Arbeitszeit der Lehrer bedarf einer Klärung. Dazu wiederum gehören Fakten.

Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Grund- und Hauptschullehrer beträgt 1984 28 Stunden. Das sächsische "Schulbedarfsgesetz" von 1922 sagt: Die wöchentliche Pflichtstundenzahl der Volksschullehrer beträgt 28 Stunden." Je 1 Unterrichtsstunde Ermäßigung gab es bei je 2 Stunden zusätzlicher Verwaltungsarbeit (Lehrmittelsammlungen, Büchereien, Geräte, Werkstätten, Küchen, Schulgärten).

Min-Dirigent a.D. Clemens stellt fest: Die amtsangemessene Dotierung des höheren Dienstes ist im Vergleich zum gehobenen Dienst entfallen. Nach geplanten 4 Prozent Ge-Beförderungsamt A 14 nur 140 DM netto (OZ 2,vh. 0) gegenüber dem ge-

hobenen Dienst! Der Grund- und Hauptschullehrer ist in der Bundesrepublik gegenüber der 1927 gültigen Besoldung um 9,5 Prozent gekürzt worden. Er wird also unterbezahlt! Nach dem Beamtenrechtsrahmengesetz von 1977 gehört er nach Paragraph 13 (1) 4 eindeutig zum höheren Dienst. Das galt schon nach Art. 143 der Reichsverfassung von 1919 und nach Art. IV der "Grundrechte für das deutsche Volk" (Frankfurt 1948).

Der höchste "gehobene" Verwaltungsbeamte in den höchsten Behörden erhielt 1927 94 bzw. 93 Prozent vom Volksschullehrereinkommen. Heute steht er bei 113,5 Prozent. Das ist ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem an wissenschaftlichen Hochschulen ausgebildeten Lehrer. Bei weiteren 4 Prozent Gehaltsabzug rückte dieser Lehrer auf die drittletzte Stufe des gehobenen Beamten zurück. Dieser hätte ihm gegenüber einen Anstieg von 24 Prozent.

Damit wäre der Schritt zu einem Gewaltakt der NS-Unrechtdiktatur nicht mehr weit. Am 1. 4. 41 wurden diese Lehrer auf 67,7 Prozent ihres bisherigen Einkommens rigoros herabgestuft. Die FAZ schrieb 1978: "Es schien, als wollten Hitler und seine Bildungsexperten das Rad der Geschichte um hundert und mehr Jahre zurückdrehen." Der hier Unterzeichnete gehörte zu den Betroffenen.

Grund-, Haupt-, Real-, Sonder-schullehrer bleiben lebenslang in einer Besoldungsgruppe. Sie haben nicht den Aufstieg in den Besoldungsgruppen wie alle anderen Beamten. Diese steigen um 3 bis 5 Gruppen "strukturell" an. Außerdem haben sie noch Harmonisierungs-, Hunderte anderer und in den Ministerien hohe Ministerialzulagen. Dazu haben sie 4 Prozent "Verzahnung" in die nächsthöhere Laufbahn. Noch dazu hatten sie die "quasi-strukturelle" Beförderung. Der Stellenkegel nämlich wurde laufend zur "Stellenzwiebel" nach oben verbreitert. Der "Bund der Steuerzahler" nennt das alles "Hochschaukeln".

Die Altpensionäre aus Schulleiterstellen wurden 1975 infolge sozialistischer Umverteilung um zwei Funktions- und damit Besoldungsgruppen heruntergedrückt. Sie hatten allerdings ihr "Amt und diese Verantwortunga jahrzehntelang erfüllt, diese Wertigkeit ihres Amtes". Die pensionierten Verwaltungsbeamten wurden am 5. 11, 73 in die nächsthöhere Be-

and the community of the property of the contract of the property of the contract of the grant of the contract of the contract

soldungsgruppe angehoben. Deren Amtsinhalt hatten sie nie zu erfüllen gehabt. Die bis dahin pensionierten Philologen und Lehrer schloß man von dieser Anhebung aus.

"Nicht das Opfer als solches schmerzt so sehr, die verletzte Gerechtigkeit in einem sensiblen Beziehungsgefüge ist es, die weh tut" (Prof. Dr. H. König, Min.-Dirig.). Das schreibt ein 83jähriger Volks- und Realschulrektor, der das Theater um die Lehrerbesoldung – besonders seitens der gehobenen Beamten - seit 1921 immer wieder erlebt hat. (Kein Mitglied der 3 großen Lehrerverbän-

Georg Krödel,

### Politische Rüge

Landesfürst und Satrap"; WELT vom 17.

Sehr geehrte Damen und Herren, daß Strauß sich in Leipzig als Nachbarn Sachsens bezeichnete, war keine "idyllische Formulierung", sondern eine ganz bewußte politische Rüge an ein System, das die altüberkommenen Länder (nicht "Herzogtümer"! Sachsen z. B. war Kurfürstentum, dann Königreich, zuletzt Freistaat!) einfach aufgelöst hatte, um gewachsene Traditionen abzubrechen.

Wie sehr sich die "Verhältnisse geändert" haben, weiß selbstverständlich auch Strauß. Und gerade er nahm sich die Freiheit, auf Willkür und Un-recht solcher Änderung hinzuweisen, auf seine ironische Art und unter Benutzung alter "Vokabeln und Titel". Er beherrscht sie jedenfalls besser als jemand, der drüben "vereinigte Herzogtümer" vermutet!

Mit freundlichen Grüßen Dr. R. Matthaes,

### Elbgrenze

Über die restlichen Fragen ist bisher genügend geschrieben worden. Ich möchte nur auf die praktischen Folgen aufmerksam machen, die sich einstellen werden, wenn der DDR die Strommitte als Grenze zugebilligt wird. Nach den Äußerungen des SPD-Fraktionschefs Vogel "man sollte doch ... " und des Staatsministers im Kanzleramt Jenninger "man könnte wohl ... " ist diese Möglich-

keit nicht auszuschließen. Heute schon fahren die Patrouillenboote der DDR die Elbe auf und ab, vorläufig noch durch unsere Zollboote zum Wohlverhalten gezwungen. Was aber mag von ihnen zu erwarten sein, wenn die Grenze auf Flußmitte festgesetzt wird? Das Fahrwasser wechselt von einer Seite auf die andere. Segel- und Paddelboote wären drüben jeglicher Willkür ausgeliefert, Frachtschiffe müßten mit lästigen Kontrollen rechnen.

Gut nur, daß Land Niedersachsen als Nachbar ein Wort mitzureden hat. Mit freundlichem Gruß Walter Barth, Hamburg 55

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der VeröfLÄNDERSPIEL / Der 2:1-Sieg über die Sowjetunion bewies noch einmal nachdrücklich: Chaos im deutschen Team

• Immer wieder muß die Frage nach den Führungsqualitä-

ten von Jupp Derwall gestellt werden. Auch in Hannover

Gespräche mit Jupp Derwall hat es nicht gegeben."

ten (Bremen) kam für den verletzten Wolfgang Rolff (Hamburg) in die

Mannschaft und wechselte auf den linken Verteidiger-Posten. Diese Po-

sition konnte der Monchengladba-

cher Hans-Günter Bruns damit end-

lich aufgeben. Sie war ungewohnt für

ihn, kein Wunder also, daß Bruns sich

Das Mittelfeld verstärken - auf die-

se Idee hätte der Bundestrainer auch

schneller kommen können. "Wir ha-

ben viel riskiert", sagte er zu seinem

Entschluß, mit Allofs, Völler, Mi-

lewski und dem offensiven Norbert

Meier praktisch vier Stürmer aufzu-

bieten. Hätten die UdSSR-Stürmer

etwas besser gezielt, der EM-Test hät-

te sich zu einer Blamage ausgeweitet.

Auch hier war Derwall nicht bereit,

In früheren Mannschaften standen

Spieler wie Netzer, Overath. Becken-

bauer oder Breitner. Sie haben umge-

schaltet, wenn sie während des Spiels

merkten, daß die Taktik nicht auf-

geht. Die Mannschaft von Hannover

besaß leider niemanden, der sich für

solche Entscheidungen verantwort-

Zu viele Spieler in der Mannschaft

wissen nicht, wie sie sich eindordnen

sollen oder können. Hier ist der Bun-

destrainer gefordert. Ein Spieler sagt:

Wir waren vier Tage zusammen, ver-

nünftige Gespräche mit dem Bundes-

trainer aber wurden nicht geführt."

Die Führungsqualitäten des Bun-

lich fühlt.

erlauben.

während des Spiels umzudenken.

im Mittelfeld besser zurecht fand.

384

tickund

ı liendige v und ı verchsel

le ge-tatte-- una - und ₅eben.

eiben. ındge-

RTEL

destrainers werden schon seit längerem angezweifelt. So lange er nicht agiert, die Dinge laufen läßt, solange er Entwicklungen nicht vorausahnt, keine Entscheidungen trifft, wird er immer angreifbar bleiben. Derwall sagt, er sei mit seiner Abwehr überhaupt nicht zufrieden gewesen. Wenn er das doch erkennt, warum ändert er dann nichts? Kein Bundesligatrainer kann sich so viel Zaudern und Zögern

Bei der Europameisterschaft wird der Bundestrainer in jedem Spiel in der Situation sein, reagieren zu müssen. Die Zeiten, daß sich die anderen nach den Deutschen richten müssen, sind ohnehin schon lange vorbei. Es muß nachdenklich stimmen, wenn er ein Mann wie Willi Schulz, 66maliger Nationalspieler, sagt: "Das Spiel hat-

te wenigstens eine positive Seite: Nun kaufen uns die Italiener keine

MOTORSPORT / Protest gegen den Verband

### sich eine schwere Rippenprellung zugezogen. Ein russiüberließ er fast alles dem Zufall, griff nicht ein, als Fehler in scher Spieler hatte ihn zu Boden gerammt. Allofs wird beim Abwehr und Mittelfeld deutlich sichtbar wurden. Günter 1.FC Köln morgen im Bundesligaspiel gegen München nicht spielen können. Auch der Hamburger Wolfgang Rolff ist verletzt. Er bekam einen Schlag auf das Sprunggelenk. Netzer sagt: "So viel Chaos habe ich noch nie gesehen." Ein Spieler:" Wir waren vier Tage zusammen, vernünftige

• Klaus Allofs fiel auf der Heimfahrt von Hannover das

Atmen schwer. In der 76. Minute des Länderspiels hatte er

### Nach dem Debakel beißender Spott: "Eines ist positiv – nun kaufen uns die Italiener keine Spieler mehr weg" in der zweiten Spielhälfte besser. Ot-

المستقل والشياب المرووي وتوريس يقيهما وها للسواق يرهون وتهويها فتراث أأن المدين يورد أأران أواري والمستداري

ULRICH DOST, Hannover menigge hieft und hält Augenthaler Ausgerechnet um den Spieler, der überhaupt nicht gespielt hat, scharten sich die Journalisten. Was Klaus Augenthaler, Libero des FC Bayern München zu sagen hatte, zählte plötzlich zu den hochkarätigen Aussagen. Denn es war nichts anderes als eine Abrechnung mit dem Bundestrainer Jupp Derwall, unter der nur stehen konnte, daß Augenthaler das Kapitel Nationalmannschaft selbst beendet hat. Er will nicht mehr unter Derwall spielen und gesellt sich damit zu Magath, Kaltz oder Allgöwer.

Klaus Augenthaler fühlte sich auf den Schlips getreten, weil er gegen die UdSSR (2:1) nicht spielen durfte. Er fühlte sich tief getroffen, weil er schließlich mitgeholfen hatte, die Europameisterschafts-Qualifikation zu schaffen. Nun kamen aber mit Andreas Brehme und Rudi Bommer sogar zwei Spieler zum Einsatz, die tags zuvor in Paris in der Olympia-Auswahl gespielt und eine weite und strapaziose Ameise hinter sich hatten. Augenthaler: "Bei den Auswechslungen hätte es mich fast vom Hocker gerissen."

Was dann folgte, waren die Stan-dardsätze jener Spieler, die sich verkannt fühlen. Der Bundestrainer habe ja sowieso keine Ahnung, jeder Spieler sage und wisse das, nur alle würden kuschen. Das Gastspiel beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) sei mit sechs Berufungen sehr kurz ge-wesen, doch jetzt habe der Verein eben Vorrang. Und der Urlaub kann nun doch während der Europamei-

sterschaft genommen werden . . . Jupp Derwall, als er nach Mitternacht von seinem Assistenten Horst Köppel über Augenthalers Schelte informiert wurde, hat nur unwirsch mit der Hand abgewinkt. Eine Geste, die ausdrückte: "Nun laßt mich doch mit diesem Quatsch in Ruhe, Augentha-

ler, wer ist schon Augenthaler?" Sicherlich, der Bundestrainer hätte diese Entwicklung vermeiden köndestrainer entscheidet, wen er aufstellt, und wen er auf der Bank sitzen den Dienst seines Arbeitgebers Ju- läßt. Wo käme die Nationalmannschaft hin, wenn sich durchschnittliche Spieler wie Klaus Augenthaler schon nach kurzer Zeit für unent-

behrlich hielten. Karl-Heinz Rum-

überbieten ist. Das fordert einen Be-

weis heraus, hier ist er à la Meyer:

Von allen teilnehmenden Mannschaf-

ten sei es nur unserem Team gelun-

gen, in allen Sportarten zumindest

für den besten Libero, Franz Beckenbauer stimmte ihm zu und Bayern-Manager Uli-Hoeness wollte sogar Wetten annehmen, daß bei der Europameisterschaft der Libero der Nationalelf nur Augenthaler heißen kann. So etwas setzt sich im Kopf eines Mannes fest, der vergessen hat daß ihn eine gehörige Portion Protektion nach vorne gebracht hat. In der Nationalmannschaft wird derzeit - das Spiel gegen die UdSSR

war ein Beweis dafür - ein völlig konfuser Fußball gespielt. Wenn es hochkommt, haben vielleicht fünf Spieler (Schumacher, Förster, Völler, Schuster und Rummenigge) einen Platz sicher. Die anderen spielen so als seien sie jederzeit durch einen anderen zu ersetzen. Zu ihnen zählt auch Klaus Augenthaler. Als Horst Köppel zu vorgerückter

Stunde noch einen Versuch unternahm, mit dem Münchner Spieler zu reden, ließ der nicht von seiner Linie ab. Köppel zu Augenthaler: "Das muß Du einsehen, daß man mal auf der Bank sitzen muß, Große Spieler wie Netzer und Heynckes haben das auch hinnehmen müssen." Augenthaler scheint sich zu fein dafür. Eine Nationalelf ohne den Müncher - die Nation wird es überleben Jupp Derwalls vordringlichste Aufgabe besteht darin, das zu entwirren, was Hamburgs Manager Günter Netzer so formulierte: "So viel Chaos habe ich noch nie gesehen.

Mit dieser Kritik steht Netzer nicht alleine. Die katastrophale Leistung von Hannover mit dem Fehlen von Stielike, Schuster und Rummenigge begründen zu wollen, hieße, das Pro-blem zu verkennen. Derwall ist es immer noch nicht gelungen, den Widerspruch zu lösen, daß Spieler wie Lothar Matthäus (Mönchengladbach) oder Klaus Allofs (1. FC Köln) in ihren Vereinen um Klassen besser spie-

Die geistige Unbeweglichkeit in nen, indem er den Spieler rechtzeitig taktischen Dingen wurde in Hanno-über seine Aufgabe innerhalb des Kannuserseinsmal steller deutlich. Der well-ders informiert hätte. Es kunn doch legte sich in der Abwehr ein Konzept nur so sein, daß letztendlich der Bun- aus Beum- und Manndeckung zurecht. Eine ganze Halbzeit hielt er an seinem Konzept fest, obwohl für jedermann leicht sichtbar war, daß die UdSSR-Spieler durch Positions Wechsel die deutsche Abwehr ständig in Verlegenheit brachte. Derwall

griff nicht ein. Durch Zufall wurde es Spieler mehr weg."

## Porsche nicht in Le Mans

Das Porsche-Werksteam verzichtet in diesem Jahr auf eine Teilnahme

beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans (16./17. Juni). Das Zuffenhausener Werk. Sieger in den letzten beiden Jahren, hat seine Nennung für diesen dritten Lauf zur Endurance-Weltmeisterschaft zurückgezogen. Aus Verärgerung darüber, daß der Automobil-sport-Verband FISA auf seiner Sitzung am 12. März in Estoril/Portugal die geplante Reduzierung des

Benzinverbrauchs der Gruppe-C-Prototypen kurzfristig aufgehoben

"Diese Änderung fügt uns einen Schaden in Höhe von mehreren Millionen Mark zu", erklärte Porsche-Sprecher Manfred Jantke. Das Werk, Weltmeister 1982 und 1983, hatte die jetzt nutzios gewordene Entwicklung für einen geringeren Verbrauch des Siegerwagens 956 C bereits abgeschlossen und auch schon Kundenau-tos entsprechend umgebaut. Die Stabilitätsregel, die eine sofortige Regeländerung nur bei Sicherheitsproblemen zuläßt, ist mißachtet wor-

den", erklärte Firmensprecher Jür-

Komitee hat die für 1984 vorgesehene Verbrauchsreduzierung von 100 auf 85 Liter pro 160 Rennkilometer aufgehoben. Wie bisher stehen bei einem 1000-km-Rennen für jeden Wagen 600 Liter und bei einem 24-Stunden-Rennen 2600 Liter Benzin zur Verfügung. Mit dieser Änderung will FISA-Präsident Jean-Marie Balestre auch die amerikanischen Teams und Veranstalter wieder für die Endurance-WM interessieren, die die Verbrauchsregelung bisher abgelehnt haben.

Hintergrund der Regeländerung ist laut Jantke eine Beschwerde der Le-: Mans-Veranstalter, durch die Porsche-Dominanz seien die Zuschauerzahlen in den letzten Jahren rückläufig gewesen. "Aber wir haber schließlich gezeigt, daß wir unter je dem Reglement die besseren Auto: bauen", sagte er. Auch die Werksfah rer Ickx (Beigien/Weltmeister), Mas (Monaco), Bell (England) und Belle (Gießen) erhalten für Le Mans keir Freigabe, das Rennen in einem Pi vatwagen zu bestreiten.

**Sekt** 

ys sse

al GmbH

143145

bjurg 76

im

/er-

,dr

lten,

We-

ierte

ivat-

tums

t be-'eran-

ar Sa-

t Karl t kri-tsäch

èn XI.

rd der

eneral und Und

### **Achte Partie Remis**

Wilna (dpa) - Mit einem Remis nach nur 28 Zügen endete die achte Partie des Schach-Kandidatenfinales zwischen Garri Kasparow (21) und Wassili Smyslow (63) in Wilna Kasparow führt mit 5:3, Sieger und Herausforderer von Weltmeister Anatoli Karpow ist, wer als erster 8,5 Punkte

### Pokal für Liverpool

Manchester (sid) - Der FC Liverpool gewann zum dritten Mal den englischen Fußball-Liga-Cup. Im Wiederholungsspiel (erste Begegnung 0:0 nach Verlängerung) besiegte er den FC Everton 1:0. Das Tor erzielte der schottische Nationalspieler Graeme Souness.

### Bott Punktsieger

Halle (sid) - Nach einem 5:0-Punktsieg über den polnischen zweiten der Weltmeisterschaft, Pawel Skrzecz, hat Markus Bott (Karlsruhe) bereits den dritten Platz beim Chemie-Pokal der Amateurboxer in Halle erreicht. Er trifft jetzt im Halbschwergewicht auf den Kubaner Julio Quintana. Ulrich Junger, Manfred Zielonka, Martin Platzer und Thorsten Spürgin sind nach 0:5-Niederlagen gegen Boxer aus der "DDR" im Viertelfmale ausgeschieden

### **Heute Bundesliga**

Bonn (DW.) - In einem vorgezogenen Spiel der Fußball-Bundesliga spielen heute Bayer Uerdingen und Kickers Offenbach gegeneinander. Spielbeginn: 20.00 Uhr.

### ..DDR" mit Macha

Hannever (sid) – Bei der Niedersachsen-Rundfahrt der Radamateure (10. bis 19. April) führt Detlef Macha, dreimaliger Rad-Weltmeister in der 4000-Meter-Einzelverfolgung die Mannschaft der "DDR" an. An der Rundfahrt nehmen insgesamt 16 Mannschaften teil. Für die Bundesrepublik nominierte Bundestrainer Klaus-Peter Thaler Dieter Burkhardt, Thomas Freienstein (beide Nürnberg), Mike Kluge, Heinz Walczak (beide Berlin), Werner Stauff und Werner Müller (beide Köln).

### Fernandez Deutscher

Berlin (dpa) - Armando Fernandez (28) vom deutschen Wasserball-Meister Spandau 04, erhielt nach 18 Monaten Wartezeit die deutsche Staatsbürgerschaft. Er wird ab sofort an allen Vorbereitungsmaßnahmen der Nationalmannschaft teilnehmen und hofft dann, zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können. Bis 1978 bestritt Fernandez 223 Länderspiele für Mexiko.

### Eishockey im Fernsehen

Mannheim (sid) - Nachdem sich der Deutsche Eishockey-Bund und das Zweite Deutsche Fernsehen nigt haben, gibt es Sonntag im Rahmen der "Sportreportage" (ab 16.42 Uhr) die erste Übertragung. Es wer den Ausschnitte vom Halbfinalspiel der deutschen Meisterschaft zwischen dem Mannheimer ERC und dem Kölner EC ausgestrahlt.

### Pokal-Auslosung

Hannover (DW.) - Die Auslosung des Halbfinales im deutschen Fußball-Pokal ergab folgende Spiele, die am 1.Mai ausgetragen werden: Schalke O4 - Bayern München und Mönchengladbach - Werder Bremen.

### ZAJILIN TENNI\$

Grand-Prix-Turnier in Boca Raton/Florida, Achteifinale: Connors (USA) – Krickstein (USA) 6:0, 6:0, Giammalva (USA) – Teitscher (USA) 6:1, 5:7, 7:6, Arias (USA) – Cottfried (USA) 6:7, 6:3, 6:4, Purcell (USA) – Odizor (Nigeria) 6:3, 3:6, 6:3, – Damen-Turnier in Boston, erste Runde: Mandikova (CSSR) – Bonder (USA) 6:2, 6:3, zweite Runde: Potter (USA) - Russel (USA) 2:6, 6:3, 6:3, Sukova (CSSR) – Paradis (USA) 6:3, 6:2, Moulton (USA) – Piatek (USA) 6:4, 7:5, Sands (USA) – Ruzici (Rumänien) 6:2 6:4.

GEWINNZAHLEN Mittwochslotto: 4, 5, 16, 21, 25, 33, 38, Zusatzzahl: 22. – Spiel 77: 5 9 9 1 7 2 7.

(Ohne Gewähr). GEWINNQUOTEN Mittwochslotto: 1: 329 447,40, 2: 20 590,40, 3: 1990,60, 4: 49,90, 5: 4,90 Mark. (Ohne Gewähr)

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

## Die Statistik des 2:1 von Hannover Deutschland: Schumacher (30 Jahre/46 Länderspiele/Köln), ab 46. Minute Roleder (30/1/Stuttgart) – Herget

Hauptsache ein Sieg? Mit diesem oft strapazierten Trost

nach enttäuschenden Spielen können offensichtlich auch

die Nationalspieler selbst nichts mehr anfangen. Harald

Schumacher sagt: "In der Abwehr herrschte ein totales Durcheinander. Wir haben einfach keine Verbindung ge-funden, und ich muß sagen, daß das 2:1 sehr glücklich

war." Einer, der sich nichts vorzuwerfen hat, ist ehrlich.

dpa, Hannover

Ein Bild des Jammers, ein Bild der Ratiosigkeit? Jupp Derwall und zein Assistent Horst Köppel erheben sich von ihren Sitzen nach dem Schlußpfilf in Hannover – und beides paßt ins Bild, trotz des Sieges. FOTO: WEREK

Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) wurde das Niedersachsen-Stadion beim Länderspiel gegen die Sowjetunion nicht zur erhofften Goldgrube. Das Treffen sahen nur 37 388 zahlende Zuschauer. Das war der schwächste Besuch aller 15 bisherigen Länderspiele in Hannover seit 1954. Der DFB erzielte diesmal eine Brutto-Einnahme von etwa 860 000 Mark. Erwartet hatte der Veranstalter über 50 000 Zuschauer. Die Gründe für den schwachen Besuch werden auf das schlechte Image der deutschen Mannschaft, auf das Fehlen von Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster sowie Uli Stielike und auf die als "Olympia-Auswahl" angekündigte sowjetische Nationalmannschaft zurückgeführt. Die höchste Besucherzahl im Niedersachsen-Stadi-

### Kein Geschäft für | Erfolgreicher Test den Fußball-Bund | für Frankreich

Frankreichs Fußball-Nationalelf, am 18. April in Straßburg nächster Gegner von Europameister Deutschland, bestand auch den zweiten Test vor der Endrunde der Europameisterschaft im eigenen Land mit einem Sieg. Dem 2:0 über England folgte in Bordeaux ein 1:0 über Österreich durch den eingewechselten Roche-teau (84.). Wichtiger als den Erfolg nahm Trainer Michel Hidalgo die Tat-

sache, daß Alain Giresse den fehlenden Regisseur Platini gut vertrat. Meine wichtigste Erkenntnis ist. daß wir auch ohne Platini eine starke Mannschaft stellen können", sagte Hidalgo. Platini fehlt in allen übrigen EM-Testspielen, weil er sich ganz in ventus Turin stellen will. Als Torschütze konnte Giresse Frankreichs Idol nicht ersetzen. Im Angriff liegt Frankreichs größte Schwäche.

## TURNEN / Offener Brief an Yvonne Haug "Unheimlich sauer"

Sieben Turnerinnen des deutschen Olympia-Kaders haben einen offenen Brief an Yvonne Haug geschrieben, in dem sie ihren Rücktritt scharf verurteilen. Yvonne Haug hatte in einem Interview mit der WELT erklärt, ihr

(28/4/Uerdingen) - Rolff (24/8/Ham-

burg), ab 46. Otten (23/6/Bremen), K.-

H. Förster (26/56/Stuttgart), Briegel

(28/48/Kaiserslautern) - Matthäus

(25/11/Bremen) - Milewski (26/3/-Hamburg), ab 65. Bommer (27/3/-

Düsseldorf), Völler (23/13/Bremen),

Allofs (27/28/Köln), ab 76. Brehme

(23/3/Kaiserslautern). – UdSSR: Tschanow (33/1) – Jupikow (30/14) –

Schischkin (29/1), Pawlow (29/1), ab

20. Januschewski (24/1), Posdnjakow

(22/1) - Sigmantowitsch (22/1), Litow-

tschenko (21/1), Pudischew (30/1),

Aleinikow (23/1) - Gurinowitsch

(24/1), Stukaschow (25/1), ab 63. Pro-

tschenko (4.), 1:1 Völler (8.), 2:1 Breh-

(22/1). - Tore:

Bruns

(23/21/Mönchengladbach),

(29/2/Mönchengladbach),

Entschluß sei endgültig. Der Brief: An Yvonne, nachdem wir jetzt erst durch die Zeitungen erfahren haben, daß Du nicht mehr nach Frankfurt kommst, wollen wir Dir nach so vielen falschen Aussagen deinerseits einmal unsere Meinung über Dein Verhalten und

über Deine Person sagen. Wir sind unheimlich sauer darüber, daß Du mit Deiner persönlichen Entscheidung unsere ganze Olympia-Vorbereitung in der Turnschule in Zweifel und Mißkredit ziehst. Es scheint Deinem Naturell zu entsprechen, daß Du diese Dinge uns nicht persönlich erzählst, sondern sie uns über Umwege vermittelst. Du versuchst damit eine harmonische Mannschaft, die von einem hervorragenden Trainer-Ehepaar geführt wird, in den Dreck zu ziehen. Wenn es Dir hier kalt und liebios vorkommt,

ren sieben nicht so geht.

Wir alle haben uns gerade bei Dir bemüht, daß Du Dich bei uns einleben und wohlfühlen kannst, da Du ja die Probleme mit der Magersucht hattest. Wir haben versucht, Dir zu helfen. Aber durch Dein Verschließen gegenüber uns allen merkst Du fremde Hilfe scheinbar gar nicht mehr. Durch Dein launisches Verhalten wußten wir auch oft nicht, woran wir bei Dir sind und wie wir Dich behandeln sollten...

Du kannst nicht verlangen, nur weil Du deutsche Meisterin bist, daß sich alle nach Dir richten, sondern Du mußt auch mal Eigeninitiative zeigen. Du hast scheinbar gar nicht gemerkt, daß hier alle gleich behandelt werden und daß es hier keine Starallüren gibt. Wir, das sind alle Madchen, stehen nach wie vor hinter Herrn Prorok, führen unsere Olympia-Vorbereitung fort und lassen uns durch einen solchen Zwischenfall nicht den Spaß

Unterzeichnet haben Elke Heine, Heike Schwarm, Angela Golz, Anja Wil-helm, Brigitta Lehmann, Sandra Sie-

### Vortrag à la Meyer und die völlig neuen Erkenntnisse blik in seiner Vielseitigkeit kaum zu

Die Mitglieder des Bundesaus-schusses für Leistungssport (BaL) und die des Sportausschusses im Bundestag haben sich getroffen. Das nichtssagende Wort treffen ist hier wohl angebracht. Auf der Tagesordnung stand die Diskussion über das Abschneiden der Olympiamannschaft aus der Bundesrepublik in Sarajevo. Aber diskutiert wurde offen-

### STAND PUNKT

sichtlich nicht. Das Gespräch läßt sich wohl auf den alten Witz reduzieren: Für einen Optimisten ist ein Glas halbvoll, für einen Pessimisten halbleer. Es wäre ja noch schöner, könn-ten wir Statistik nicht so auslegen, daß auch wir Gewinner werden.

Nichts anderes muß wohl Helmut Meyer vom BaL vor den Abgeordneten getan haben. Und so sind wir denn um die Erkenntnis reicher, daß die Winterspiele bestätigt haben, daß der Leistungssport der Bundesrepu-

einen Athleten unter die ersten acht zu bringen. Welch schöner Augenblick, dies erfahren zu dürfen. Zeitweise hat an dem Gespräch

auch der CDU-Abgeordnete Johannes Gerster, Mitglied des Haushaltsausschusses, teilgenommen. Er hat gerade in der "Sport-Illustrierten" diesen Satz geschrieben: "Wir müssen nun mal lernen, mit dem Geld anderer Leute sorgfältiger umzuge hen. Wenn mitgereiste Funktionäre dies als unzumutbare Drohung eines Haushälters verstehen, dann haben sie eins mißverstanden: nämlich daß der Sport – soweit er öffentliche Gelder beansprucht - nicht auf einem unangreifbaren Sockel stebt."

Es wäre gut zu wissen, ob Gerster dem Vortrag von Meyer nur schwei-gend zugehört hat. - que

Mehr Leistung...



weniger Verbrauch...



mehr Umwelt?



Die Zukunft im Griff. **BMW Tag 31.3.1984** BMW steht für Hochleistung. Traditionell und

aktuell. Im Sport wie in der Serie. Noch bemerkenswerter aber ist die Art, wie BMW zugleich die Forderungen nach weniger Verbrauch und weniger Umweltbelastung erfüllt. Überzeugen Sie sich selbst davon: <u>Am 31:3.1984.</u> Sie sind eingeladen zu einem attraktiven Pro-

Also: Herzlich willkommen bei threm BMW Händler.:



gramm mit ausführlicher Information.

اكزامن الأحمل

# Hannover Messe '84 - CeBIT-Halle Die ganze Welt der Bürokommunikation

Triumph-Adler

Fortschrift durch

Auf der Hannover Messe zeigen wir Ihnen erstmals mit ERGONET® die Netzwerk-Lösung für die Verbindung von Schreibmaschinen, Textsystemen, Mikro- und Bürocomputern. Das Ergebnis: elektronisch schneller Informationsfluß, direkt von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Damit eröffnet Triumph-Adler neue Organisationsperspektiven und gibt der Bürokommunikation der Żukunft eine neue Qualität. Das sollten Sie erleben! Im TA Aktionszentrum erhalten Sie den vollständigen Überblick über die ganze Welt der Bürokommunikation. Anschaulich - verständlich - informativ.

Halle 1, CeBIT, Stand C 6701/7001 ... und außerdem:

Halle 2, CeBiT-Forum '84.

Halle 2, Die gute Industrieform.

Halle 7, Forschung und Technik.

Halle 12, Microtronic. Halle 16, Jugend und Technik.

.1984

n

aen

imen.

enge-:wer-

n An-#olite n von

: sich

arke:t

L das

-neue Das

st für

altung er Ar-

bewilnd für

derho-

gewor-

so im

. Rick-

ken lie-

am und

itändige

iffe und

t zu ver-Wechsel

delle ge-

gestatte-

erz- und

rch- und

a geben. gbleiben.

ı**s**tandge-

HERTEL

E

Sekt

runs lesse

TOI GITEDH

le 143145

mburg 76

Nach schwerer Krankheit verstarb am 23. März 1984 im Alter von 75 Jahren der frühere Hauptgeschäftsführer unseres Unternehmens, Herr

## Dr. jur. Hans-Ulrich Schaefer

Träger des Bundesverdienstkreuzes I. Klasse Ehrensenator der Universität Fridericiana zu Karlsruhe Oberstleutnant der Reserve

Wir trauern um eine herausragende Persönlichkeit.

Seiner Tätigkeit in verschiedenen Führungsfunktionen in fast 25 Jahren bis 1973 verdanken wir es maßgeblich, daß sich RAAB KARCHER nach 1945 wieder zu einem der größten Handelsunternehmen entwickelt hat. Sein Vorbild und sein persönliches Engagement fanden in Wirtschaft, Wissenschaft und Sport vielfältige Anerkennung. Wir verlieren mit ihm einen aufrechten und bis zu seinem Tode mit uns eng verbundenen Freund, der unser bleibendes, ehrendes Gedenken verdient.

### RAAB KARCHER AG

Die Beisetzung hat auf Wunsch des Verstorbenen in aller Stille stattgefunden.



Zenith Data-Systems - Nr. 4 im internationaleu Professional-PC-Markt - und große Bürer Sind Sie engagierter Microcomputer-Fachmann? Wollen Sie vertrieblich in diesem Markt arbeiten?

Legen Sie Wert auf Selbständigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten? Suchen Sie nach der richtigen Start-Plattform, die Ihr Risiko fast auf Null mindert?

Dann kommen Sie zu Zenith!

Wünschen Sie sich einen starken Partner, der in Kürze auch in Deutschland zu den Marktführem im Professional-PC-Geschäft gehön? Suchen Sie attraktive Geschäftsräume, voll ausgestattet, in zentraler Lage in vielen wichtigen deutschen Wirtschaftszentren?

Wünschen Sie sich ein perfektes Fachhandels-Marketing-Konzept, das Ihnen Finanzierung, Leasing-Modellentwicklung, überregionale Werbung, umfassende Vermarktungsunterstützung \_fertig zum Einsatz" liefert? Dann kommen Sie zu Zenith!

- Suchen Sie eine leistungsstarke, vielseitige Produktpalette und dazu eine durchschlagende neue Marketing-Idee: Die Einsatznutzen-Garantie zur Computerlösung?

Dann kommen Sie zu Zenith!

folgende Wirtschaftsräume geht es:

● Hamburg ● Düsseldorf ● Dortmund ● Köln Frankfurt ● Mannheim ● Stuttgart ● Ulm
 München ● Nürnberg ● Berlin ● Betzdorf/Sieg Zenith Data-Systems hat mit einer der führenden Bürosausstatter-Gruppen in Deutschland ein

Keine alteingesessenen Bürofachhändler, sondem engagierte Vertriebsprofis der Professional-PC-Szene. Sie selbst wissen; worauf es dabei ankommt. Sprechen Sie direkt in Hannover Herrn Werner Reinkendorff an: Halle 4.1. OG., Stand 1606 oder Zenith Data-Systems GmbH, Robert-Bosch-Str. 32-38, 6072 Dreieich-Sprendlingen, Telefon: 06103/34037. *TENITH* | data systems

Zenith - Computer mit Einsatznutzen-Garantie

Dortmund Ihre Niederlassur

ein. Büro, kl. Ansliefungslager, Kombi-Pkw, Personal vorhan-den. Zuschr. erb. u. R 5358 an WELT-Verlage, Postfach 10 08 64,

4300 Essen

Generalvertretung

für unsere Reinigungs- u. Ent

Zuschriften unter B 5258 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

fettungsanlagen gesucht.

überregional werblich tätig und bieten Ihnen einen komplett ausgestatteten "Point of Sales".

fessional PC und Z-160 Professional PC (wirklich

aber leistungsstärker und preisgünstiger) stehen

Die Büronusstatter-Gruppe nimmt Ihr Angebot in ihren Großkatalog auf.

Zenith hat das überlegene Fachhandels-Marke-

ting-Konzept mit der Einsatznutzen-Garantie für die zu vermarktende Computerlösung. Um

ten PCs

Die hervorragende Produktlinie Zenith Z100 S

100% hard- und softwareseitig IBM-kompai

Ihnen zur Verfügung.

**Speicherprogrammierbare** Steuerungen

Der Geschäftsbereich Industrieausrüstung der Robert Bosch GmbH entwickelt, fertigt und vertreibt Systeme, Anlagen und Komponenten für die flexible Automation.

Zum Ausbau unseres Vertriebsnetzes für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) suchen wir geeignete Partner-

## Vertragshändler

Erfahrungen auf dem Gebiet der Steuerungstechnik, einen Verkauts-Außendienst, Projektierungskapazitāt, Lagerhaltung und regionale Marktkenntnisse setzen wir voraus.

Der Markt verspricht überdurchschnittliche Wachstumsraten. Wir bieten aktive Unterstützung durch unsere Verkaufsbüros sowie eine gezielte Produktinformation durch unser zentrales Schulungszentrum.

Weitere Einzelheiten möchten wir geme einem persönlichen Gespräch vorbehalten. Bitte wenden Sie sich an Herm Niemeyer unter Telefon-Nr. (06062) 78204. Oder besuchen Sie uns auf der Hannover-Messe Halle 11/1, OG.

Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Industrieausrüstung, Produktabteilung Elektronische Steuerungen, Berliner Str. 25, 6120 Erbach/Odenwald

Angebote unter G 5373 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Rahmenabkommen getroffen. In den wichtigen **Schweizerisches** meinsam ein "Shop-in-Shop-System. Alles, was oben aufgelistet ist, bieten wir Ihnen. Beide großen Partner werden zu Ihren Gunsten

Bauunternehmen seit drei Generationen

LATEINAMERIKA

hing, Urbanisation, Verkehi Straßenbau, Krankenhausba

aus den Bereichen Ingenieur. Wirtschaftsingenieur, Volkswirt-schaft, Betriebswirtschaft, der

sødost- und ostašien

den genannten Gebieten füh ren wir Großprojekte (Projekt-management, Planung usw.) auf den Gebieten Industrieentwick-

jegliche: TREUHANDGESELLSCHAFT IMMOBILIÄRE AGENTUR **PRIVATPERSON** 

Schriftliches Angebot unter B 4994 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Fürstentum Liechtenstein Suchen Sie eine Geschäftsadre se i. Liechtenstein? Liechtenste ner AG bietet mod. Büro-/Kon

ferenz- u. Lagerräume sowie mehrspr. Sekretariat f. Ihre Geschäftsabwicklungen. Zuschriften unter U 5251 WELT-Verlag, Postfach 10 08 64 4300 Essen

Wanted:

FREELANCE SALESMAN To canvass for Telex Relay Com-pany. Commission Basis only. For further details contact: Mr. Roy Smith, GLOBAL TELEX SERVICES LIMITED 6 Wells Street, CHELMSFORD Essex, CM1-1HZ, England Tel. 00 44-2 45-8 35 21

**WELT-Leser** sind näher dran

### Vertretung Verschleißteile für Straßenbaumaschinen

Leistungsstarke brasilianische Fabrik sucht Vertretungen, Dea-lers oder Re-Exporteure für Schürfleisten, Kanten aller Typen, in Europa, Asien und Ozeanien.

Briefe an Joachim Boerger, Dorfstr. 21, 2300 Ottendorf Interessenten werden Ende März kontaktiert.

## **Objektstarker Initiator**

sucht Einzelvertnebspartner oder Vertnebsgruppen für den Vertrieb von bundesdeutschen und berlingeförderten Erwerbermodellen.

Angebote unter B 5368 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

8% Anleihe von 1984 (1992)

### Kreditanstalt für Wiederaufbau

### Verkaufsangebot

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt am Main, begibt zur Gewährung von langfristigen Investitionskrediten eine 8% Anleihe von 1984 (1992) im Gesamtbetrag von

### DM 400.000.000,-

Nennbetrae:

Börseneinführung:

Lombardfähigkeit:

Lieferung:

Lautzeit:

1001/4% zuzüglich Börsenumsatzsteuer unter Verrechnung von Stückzinsen. 8% p.a., zahlbar nachträglich am 1. April eines jeden Jahres, erstmals am

1. April 1985.

DM 100,- oder ein Mehrfaches davon.

8 Jahre. Die Anleihe wird am 1. April 1992 zum Nennwert zurückgezahlt. Vorzeitige

Kündigung ist ausgeschlossen.

Mündelsicherheit und Die Schuldverschreibungen sind mündelsicher und deckungsstockfähig. Deckungsstockfähigkeit:

> Zum Handel und zur amtlichen Notierung an sämtlichen Börsen im Bundesgebiel einschließlich Berlin.

Die Schuldverschreibungen werden mit der Zulassung zum Börsenhandel Iombardfähig.

Der Erwerber erhält eine Girosammeldepotgutschrift bei dem von ihm benannten Kreditinstitut. Der Ausdruck von Einzelurkunden ist während der gesamten Laufzeit ausgeschlossen. Die Anleihe ist in zwei bei der Frankfürter Kassenverein AG hinterlegten Sammelurkunden verbrieft.

Ab 2. April 1984 bei den unterzeichneten Kreditinstituten. Verkauf:

Das ausführliche Verkaufsangebot, das im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, ist bei den Kreditinstituten erhältlich. Die Zuteilung bleibt den Verkaufsstellen überlassen.

Frankfurt am Main, im März 1984

## **//** Kreditanstalt für Wiederaufbau

ADCA-Bank Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Arab Banking Corporation

- Girozentrale -Bankenunion Frankfurt am Main

Bankers Trust GmbH Bank für Gemeinwirt Aktiengesellschaft

Bayerische Landesbank Girozenti Bayerische Landesbank Aktienge Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Delbrück & Co. -Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Deutsche Länderbank Aktiente Aktiengeselischaft Vresdner Bank Aktiengese Effectenbank-Warburg Aktie: Bankhaus Max Flessa & Co. Fürst Fugger-Babenhausen Fürst Thurn und Taxis Bank Albert Fürst von Thurn und Taxis ünder Bank Akti

Handels- und Priva Georg Hauck & Sohn Ba Kommanditgesellsch Hessische Ländesbank

Landesbank Rheinland-Pfalz - Grozentrale -Landesbank Saar - Girozentrale Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale Aerok, Finck & Co. B. Metzler seel. Sohn & Co. National-Bank Aktiengesells Bankhaus Neelmeyer

Circzentrale Oldeoburgische Landesbank AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. Reuschel & Co. Karl Schmidt Bankgeschäft Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co Schwäbische Bank Aktiengesellschaft onbank Aktiengesells

Wirtz & Co sche Landesham

**Das Thema** am 4. April '84 in einem Farb-Magazin



Die Hannover-Messe ist mehr als eine gewöhnliche "Ausstellung". Sie ist die Nabelschau des Fortschritts, Bündelung von zehn Fachmessen an einem Ort. Sie gibt Auskunft über den Standort von Mikroelektronik Computertechnik, Transport und Verkehr Energie-Technologien und vielem anderen mehr. Die WELT informiert über die wichtigsten Themen in einem farbigen WELT-Report.

Kaufen Sie sich diese Ausgabe der WELT. Oder beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich weltweit orientiert und versäumen keine der vielen interessanten Sonderveröffentlichungen dieser Zeitung.

Probelieferung kostenlos. Anruf genügt: (040) 347 47 17

DIE WELT



fbau

و پارون داده د

### **AUSZEICHUNGEN**

Frankreichs Staatspräsident Francois Mitterrand hat Jean-Claude Riber, den Generalintendanten der Bonner Bühnen, zum "Ritter der Französischen Ehrenlegion" ernannt. Die Auszeichnung überreichte Frankreichs Botschafter Jacques Morizet in seiner Residenz auf Schloß Ernich. Riber leitet die Bühnen Bonns seit 1980. Der Oper hat er in dieser kurzen Zeitspanne internationalen Ruf verschafft. Dies auch symbolisch. "Denn die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich sind eng. Und Bonn ist jetzt so ein bißchen als wären wir bei uns", sagte der Botschafter. Er wies auf ein Dauerdilemma hin, seit Riber Oper in Bonn macht. Der Botschafter: "Auch für mich ist es schwer, an eine Opernkarte heranzukommen." Vergebens habe er versucht, den "Maskenball" von Verdi anzusehen. Jean-Claude Riber war bewegt an diesem Abend. Für ihn, sagte er, sei Theatermachen ein Element, "das die Völker näher bringt". Er, Elsässer, "also nicht ganz Franzose und nicht ganz Deutscher\*, betrachte es auch als eine Mission, über den künstlerischen Weg der beiden Länder Deutschland und Frankreich noch näher zu bringen. Der Generalintendant hat in den letzten Jahren jedoch die beruflichen Kontakte zu seiner Heimat Frankreich nicht abreißen lassen. Präsident Mitterrand hat Riber als Berater und Administrator in die Gutachterkommission berufen, die sich mit dem Bau der "Opéra de la Bastille" befaßt. Zum Gästekreis auf Ernich gehörten im Hause von Botschafter Morizet Alois Mertes, Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Österreichs Botschafter Willibald Pahr, der französische Abgeordnete Pierre-Bernard Cousté und Bonns Oberbürgermeister Hans Daniels.

Mit dem erstmals verliehenen Adolph Kolping-Preis wurde der Zentralpräses des brasilianischen Kolpingwerkes Dr. Paolo Link, ausgezeichnet. Die Ehrung erfolgt in Kolpings Geburtsstadt Kerpen bei Köln. Der Generalpräses des internationalen Kolpingwerkes, Prälat Heinrich Festing, hob in seiner Laudatio hervor, daß der aus der Diözese Fulda stammende Priester neben der Arbeit als Seelsorger in einer großen Pfarrei am Rande Sao Paulos, als Regionaldekan und als Lehrer am Priesterseminar die berufsbildenden Maßnahmen des Kolpingwerkes in Brasilien gefördert habe.

Helmut Schellknecht, als Direktor beim Bundestag Chef einer Behörde von rund 1600 Bediensteten, erhielt aus der Hand von Bundestagspräsident Rainer Barzel das ihm verliehene Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. An der Feierstunde aus diesem Anlaß nahmen die Bundestagsvizepräsidenten Annemarie Renger, Ri-

### Personalien

chard Stücklen, Heinz Westphal und Richard Wurbs teil, außerdem sämtliche Geschäftsführer der Bundestagsfraktionen. Schellknecht, der im August das Pensionsalter erreicht und dann aus dem Amt scheidet, ist Millionen Fernsehzuschauern als der "Mann am Schreibtisch" hinter dem Bundestagspräsidenten bekannt. Der promovierte Jurist kam, nachdem er einige Zeit ein Postamt geleitet hatte, 1956 nach Bonn ins Verteidigungsministerium, wo er für die Ausbildung der Zivilbediensteten zuständig war. 1970 berief ihn der damalige Bundestagspräsident Kai Uwe von Hassel in sein jetziges Amt.

### MILITÄR

Der Amtschef des Luftwaffenamtes in Köln/Wahn, Generalleutnant Günter Ranlf, hat den Leiter des Pressezentrums für die drei höheren Kommandobehörden der Luftwaffe. Oberstleutnant Ernst Paasch, verabschiedet. Als ehemaliger Flugzeugführer scheidet Paasch entsprechend den Laufbahnrichtlinien für Flugzeugführer aus der Bundeswehr aus Raulf nannte Paasch einen "sachkundigen und erfahrenen Mann". der sich in dieser Aufgabe "hervorragend bewährt hat". Oberstleutnant Paasch war 27 Jahre bei der Bundeswehr, davon zehn Jahre in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Diese Würdigung durch den Generalleutnant Raulf erfolgte im Beisein des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Karl Wilhelm Berkhan, bei einem Besuch der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck, Nachfolger von Paasch als Leiter des Pressezentrums der Luftwaffe ist Oberstleutnant Hartmut

Wer ist wer in der Bundeswehr? Auskunft darüber gibt das "Handbuch der Bundeswehr". Es ist in diesen Tagen in neuer 5. Auflage erschienen. Von 355 Generalen, Admiralen, hohen Beamten und Abgeordneten des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages enthält es die Lebensläufe samt Photos. Aus der Termin-Not des Hin und Her mit dem Ausscheiden des Generals Dr. Günter Kießling hat der Herausgeber des Buches, Manfred Sadlowski. eine Art Tugend gemacht: Statt des Vorwortes legte er dem 564 Seiten starken Band eine Erläuterung bei, in der des Generals Reaktivierung bis zum 31. März 1984 notiert ist.

### RUHESTAND

Der langjährige Leiter der Linde AG, Berlin, Oberingenieur Kurt Weigelt, geht am Monatsende in den Ruhestand. Der 1920 in Berlin geborene gehörte der Berliner Niederlassung der Linde AG seit September 1946 an. Weigelt, U-Boot-Offizier des Zweiten Weltkrieges, ist ein passionierter Segler. Die 1879 gegründete Linde AG gehört mit zu den größten Industriefirmen in der Bundesrepublik Deutschland, hat rund 14 000

Mitarbeiter und arbeitet auf dem Gebiet der Kälte- und Einrichtungstechnik.

Peter Graf zu Bentheim-Tecklenburg-Rheda, langfähriger Präsident der Johanniter-Unfall-Hilfe, ist bei einem Empfang in Düsseldorf aus dem Amt des Nordrhein-Westfalischen Landesbeauftragten der Rettungsorganisation verabschiedet worden. Graf Bentheim, der 1952 zu den Gründern der Johanniter-Unfallhilfe in Nordrhein-Westfa-len gehörte, war maßgeblich am Aufbau des Katastrophenschutzes beteiligt. Nachfolger in Nordrhein-Westfalen wurde Prinz von Preußen Heinrich von Kleist-Retzow.

### VERANSTALTUNGEN

Im Haus der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Bonn stellte der Econ-Verlag eines seiner neuesten Bücher vor. Über das Werk von Kurt Birrenbach "Meine Sondermissionen" - Rückschau auf zwei Jahrzehnte Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland sprach Professor Dr. Hans Peter Schwarz von der Universität Köln.

Weil die Westfalen so "demütig. bescheiden und opferwillig" seien, hätten sie rund 35 Jahre gebraucht, bis sie es im politischen Bonn zu einer Kunstausstellung brachten. Auf diesen Umstand verwiesen die Bundestagsabgeordneten Otto Wuiff aus Schwerte und Heinz-Alfred Steiner aus Iseriohn anläßlich eines Westfalenabends" im Haus der Parlamentarischen Gesellschaft. "Zwischen Kultur und Pfefferpotthast" verhalfen Wulff und Steiner dem seit der Zeit von Bundespräsident Heinrich Lübke in Bonn nicht mehr plastisch gewordenen Sauerland zu neuer Rerühmtheit. Präsentiert wurden im kulturellen Teil Werke des Malers Oskar Escherich, der diese Landschaft in immer neuen Variationen vorführt. "Land und Leute an Lenne, Ruhr und Hönne" haben sich vorgenommen, die "Westfalenabende" zu einer festen Einrichtung zu machen.

Im Alter von 82 Jahren ist Prälat Anton Kochs - ein Pionier der kirchlichen Medienarbeit ~ in Aachen verstorben. Der in Düsseldorf Geborene und 1927 in Münster zum Priester geweihte hat sich in 25jähriger Tätigkeit für die kirchliche Publizistik große Verdienste erworben. Von 1927 bis 1934 war er zunächst als Seelsorger und Religionslehrer tätig. 1946 wurde er zum Direktor der neugegründeten Kirchlichen Hauptstelle für Bild- und Filmarbeit in Köln berufen, die er bis 1979 leitete. Er war Herausgeber des "Film-Dienstes" und der "Katholischen Filmkorrespondenz", Vorsitzender der Katholischen Filmkommission in Deutschland, Vertreter der katholischen Kirche in der Freiwilligen SelbstkonUnter Wasser: Der "Computer-Club" aus Köln

## Eine Sendung geht baden

Bisher haben sich die Kölner Fern-sehmacher damit zufrieden gegeben. Chris Howland Höchstleistungen aus dem Guinness-Buch der Rekorde präsentieren zu lassen. Jetzt hat einen von ihnen der Ehrgeiz gepackt, ebenfalls in den Almanach zu kommen. Wolfgang Back, Redakteur und Moderator der Reihe Computer-Club" im Westdeutschen Fernsehen. ist am 22. März mit seiner Sendung "baden gegangen" und hat - was noch keiner vor ihm versuchte - zwei Stunden lang ein Computer-Programm unter Wasser geschrieben.

Das Dritte aus Köln ist das bislang einzige Fernsehprogramm nicht nur in der Bundesrepublik, sondern sogar weltweit, das ein regelmäßiges Magazin speziell für den ständig größer werdenden Freundeskreis von Heim-Computern sendet. Die Reihe informiert über neue Geräte auf dem Markt und über aktuelle Computer-Themen. Darüber hinaus bietet sie noch einen besonderen Service: Es werden auch Computer-Programme ausgestrahlt, die der Zuschauer mit einem Kassetten-Recorder aufzeichnen und in seinen Computer eingeben kann, um damit zu arbeiten. Andere Dritte Programme haben jetzt ihr Interesse angemeldet, den "Computer-Club" zu übernehmen.

Das Publikumsecho auf die Reihe aus Köhn ist groß. Seit den Zuschauern angeboten wurde, kostenlos Mitglied im "Computer-Club" zu werden, haben sich bereits rund 5 000 Interessenten angemeldet.

. Weil unsere nächste Sendung am April ist, wollten wir mal was Verrücktes machen, denn Computereien müssen ja nicht todernst sein", sagt

Wolfgang Back. So kamen er und seine Mitstreiter auf die Idee, für den "Computer-Club" unter Wasser zu gehen. Da bisher noch kein Mensch mit einem Computer im nassen Element gearbeitet hat, meldete man den April-Scherz auch gleich fürs Guinness-Buch der Rekorde an.

Back und zwei Mitarbeiter sind also in Taucherausrüstung auf den Boden des Schwimmbeckens heruntergestiegen und haben in einen Computer im wasserdichten Gehäuse mit "Durchreiche" für die Hände Programme eingegeben. Die Programme sollen, dem Anlaß angepaßt, ein bißchen verrückt sein. Die drei Computer-Cousteaus wollten dem Gerät anvertrauen, welche Gedanken sie bei ihrer Zwei-Stunden-Schicht an einem ungewohnten Arbeitsplatz beschäfti-

Einen zusammenfassenden Bericht über den neuen Guinness-Rekordversuch gibt der \_Computer-Club" in der Sendung am 1. April. Dabei soll auch ein Teil der im Schwimmbecken geschriebenen Programme ausgestrahlt werden. Die Zuschauer zu Hause werden also an ihrem Heim-Computer nachlesen können, was in den Köpfen von Fernsehleuten vor sich geht, denen das Wasser bis zum Hals und noch drüber steht.

EGON WOLFF

## Grünes Licht für City-Welle

Mit dem "Stadtradio Freiburg" geht ab 1. Oktober 1984 die erste "City-Welle" in der Bundesrepu-blik Deutschland auf Sendung. SWF-Intendant Willibald Hilf begrüßte die Entscheidung für diesen Lokalrundfunk-Versuch, die vom SWF-Rundfunkrat jetzt gebilligt wurde. Damit werde deutlich, daß eine Zusammenarbeit zwischen einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt wie dem Südwestfunk und mittelständischen Verlagsunternehmen sinnvoll und möglich sei.

Das "Stadtradio Freiburg" wird unter der rundfunkrechtlichen Verantwortung des Südwestfunks in Kooperation mit der "Badischen Lokalfunk-Versuchs-GmbH" veranstaltet, zu der sich die Verlage der "Badischen Zeitung" (Freiburg), des "Südkurier" (Konstanz), des "Schwarzwälder Boten" (Oberndorf) und des "Badischen Tagblatt" (Baden-Baden) zusammengeschlossen haben. Im Sendegebiet (rund 20 Kilometer im Durchmesser) wohnen etwa 300 000

Menschen. Es reicht von Staufen bis Emmendingen sowie von Umkirch bis Kirchzarten.

Im ersten Versuchsjahr des zunächst auf zwei Jahre angelegten Projekts sollen von montags bis freitags iournalistisch aufbereitete lokale Informationsmagazine gesendet werden, die beispielsweise auch Verbrauchertips enthalten: auch unterhaltende Beiträge sind vorgesehen. Die Sendungen des Lokalradios Freiburg werden zunächst von 11 bis 12 Uhr und von 17 bis 18 Uhr als lokale Fenster in ein Rahmenprogramm eingebaut, das die Sendungen von SWF 1 überträgt. Die Gesamtkosten von jährlich etwa 1,5 Millionen Mark werden zu zwei Dritteln vom SWF und zu einem Drittel von den beteiligten Verlagen finanziert

Intendant Willibald Hilf kündigte im Rundfunkrat an, er werde dem Land Rheinland-Pfalz die Einrichtung von Subregionalwellen unter der Federführung des Südwestfunks vorschlagen. (epd)

Peter Berg wird in die Gruppe Re-





12.25 Globus - Die Welt von der wir

Sportstudio für junge Leute 17.00 koute / Aus don Ländern 17.15 Tele-Illustrierto 17.50 Pat und Patachon

Der untreundliche Nachbar Dazw. heute-Schlagzeilen

leben 12.55 Prosseschau

15.25 Enome in Form

16.00 Loute 16.04 Pinnwand

19.00 heute

### **ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM**

10.00 house 10.05 Show & Co soit Carlo Nomante
Die zwelte Chance

16.00 Tagesschau 16.10 Die Mickey- und Donald-Show 16.35 Unter dem Dachsfolsen Tschechoslowakischer Spietfilm

(1978) 17.50 Togesschau
Anschl. Regionalprogramme 20.00 Tagesscho 20.15 Todesflog

Amerikanischer Spielfilm (1977) Der Jungfemflug eines neuen Überschall-Jets von New York oberschalt-ets von New York nach Paris, dis spektakulärer Wer-beflug in neuer Weltrekordzeit geplant, entwickelt sich zu einer nervenaufreibenden Belastungs-probe für Besatzung und Passagiere.

Kassen kontra Pharmaindustrie -Arzneimittelkosten in der Diskus-sion / Gift für die Welt – Boom beim Export von Pestiziden / Erbmasse zweleinhalbmillionen Ar-beitslose – Führungswechsel in der Bundesanstalt für Arbeit / Seuche Protektionismus - im neue Handelsschranken in den USA / Geschätte mit Geschäftsideen – Was steckt hinter den Ver-sprechungen der Firma Norman Rentrop?

22.30 Togosthomen 23.00 Die Sportschen 23.25 Hoof aboud Zu Gast: Professor Heinrich Harrer

8.10 Abschled vom Frioden (4)
Letzter Teil des "DDR"-Fernsehfilms nach F. C. Weiskopfs Roman

1.10 Togesschop

ausicaasjournal
Moderation: Peter Berg
Themen: Schweden: U-BootFongen / Türkei. Mütter gegen
Folter / Uruguay: Moon-Sekte im
Politigeschäft / Paris: Chinesen
sterben nicht 20.15 Derrick
21.45 keute-journal
22.05 Appokto-Literatur
Mit dem Versuch der Definition literarischer Utopien und Gegenutoplen, mit Fragen nach den Gründen für ihre derzeitige Beliebtheit
und um Hinweise cuf einige neue

Bücher dieser Gattung geht es in der heutigen Senaung. Gäste im Studio sind die Schriftsteller Anthony Burgess, Johannes von Butt-lar, Michael Ende, Herbert W. Franke, Stanislaw Lem und Ger

Ueding
25.20 Polveriaß und Diamanton
Französisch-italienischer Spielfilm lit Liselotte Pulver, Jean Marcis v.

Regie: Christian-Jaque



Start einer neuen Zeihe: Von heute an geht einmal im Monat der Vorbang gut für die "Micky-und-Donald-Show", um 16.18 Uhr in der ARD FOTO: DE

### Ш. Macht (4) 21.30 Drei aktuell und Sport

22.00 NDR-Talkshow

18.30 Tolokollog I

19.00 Abendochau

19.25 Nachrichton

19.30 Formel Elec

18.00 Die Louie vom Domplatz

Biologie (7) Nur für Baden-Württemberg:

Nur für Rheinland-Pfalz:

19.00 Saar 3 regional
Gemeinschaftsprogra

Für gesundes Leben Cadmium und Blei 21.00 Postfack 820

Moderation: Peter Illmann

20.15 Wissonschoft and Forschung beate

21.15 Ein@brang in dan Erbrocht
Die Haftung für die Nachlaßschul

den 21.45 Solbst der Wlad wurde isoliert

Interview mit Wang-Xiao-Ling 22.50 Richeliou

5. Das Vaterland in Gefahr

Horst Pillan

Die schönsten

Feriengeschichten

SÜDWEST

WEST

18.00 Telekolleg Biologie (7)

18.50 Hallo Sponcor Die Mutprobe 19.50 Aktuelle Stunde

28.15 Zuizi Popocette Film von Wulf Marten und Friedrich Bach

21.00 Geennel dorch Nacioln? 21.45 Rote Rosen, rote Lippen, ro Wein . . . 22.15 Der Dekter und das liebe Yieh

Mit Dickey Betts and Great Sou-

NORD

18.00 Hallo Spencer 18.30 News of the Week 18.45 Norwich now

19.15 Prisma

BIGFON – der große Bruder 20.00 Tagesschau 20.15 Rylen Sie uns an Thema: Grippe 21.15 Shanzhen: Chis

Dokumentarfilm Stalde

18.00 Klame

Zivilcourage im Dritten Reich 19.45 News of the Week

Güzter Enler

Endlich mal

Tapetenwechsel

18.15 Bayers-Report 18.45 Russischau 19.03 Unser Land 19.45 Sherlock Ho Gefährliche Mission 20.50 ... fast ola Star

21.50 Nix für ungur 21.55 E wio Emil

22.48 Sport boute 25.00 Pundschot



Riber, links, erhielt den Orden der Französischen Ehrenlegion von Botschafter Jacques Morizet. Präsident Mitterrand hat die Auszeichnung verliehen.



Gratulanten auf Schloß Ernich: Von links Botschafter Morizet, Österreichs Botschafter Willibald Pahr, der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Dr. Alois Mertes und dessen Frou Hiltrud.

Neuer Leiter der Redaktion "auslandsjournal" ist vom 1. April 1984 an Horst Kalbus. Er löst Peter Berg ab, der dreieinviertel Jahre lang diese Redaktion geleitet hat. Horst Kalbus (44) studierte Literaturwissenschaft und Philosophie in Hamburg und Mainz. Gleichzeitig war er als freier Mitarbeiter für das ZDF und verschiedene Zeitungen tätig. 1970 wurde Kalbus im Landesstudio Hamburg des ZDF festangestellt, wo er vor allem innenpolitische Themen bearbeitete. Au-Berdem war er acht Jahre lang Gastmoderator der "Drehscheibe". Seit 1980 hat er als Amerika-Korrespondent auch für das "auslandsjournal" aus Washington berichtet.

dakteure der Hauptredaktion Außenpolitik zurückkehren und - wie schon vor seiner Tätigkeit als Redaktionsleiter (1981) - Dokumentationen und Berichte für das "auslandsjournal" produzieren Das auslandsjournal" wird Horst Kalbus im Wechsel mit Rudolf Radke, dem Leiter der Hauptredaktion Außenpolitik, moderieren der bereits seit zehn Jahren durch diese Sendung führt.

Nachfolger von Horst Kalbus als Amerika-Korrespondent wird Peter Ellgaard, der seine neue Tätigkeit ebenfalls am 1. April antritt. Peter Ellgaard (43) kommt aus dem ZDF-Studio Bonn, wo er seit 1975 insbesondere für die "Bonner Perspektiven" arbeitete, die er auch moderier hat. Davor war er, von 1965 bis 1974 Redakteur im Bereich Tagesgesche



lib descen geschionten unserer Zei



Heiterer Roman eines fast perfekten Rollensauschs Hugo Wiener Kleine Geschenke erhalten die Feindschaft







Psychoanalyse furdie Praxis

SMCIA LANDORANI BITTERMANDEL ROŠINEN





Helmut Ebrger Lebens Leude



## Neue Bücher

|                                                                 | <b>5</b> 14 5 : |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| O Lay, Das Bild des Menschen                                    | DM 34,          |
| O Hesse, Ich habe also bin ich                                  | DM 36,          |
| O Ebinger, Lebensfreude ist lembar                              | DM 29,80        |
| O Landmann, Bittermandel und Rosinen                            | DM 34,          |
| O Rosendorfer, Der Traum des Intendanten                        | DM 24,80        |
| O LeGuin, Malafrena                                             | DM 34,          |
| O Drouard, aber Kinder kriegen                                  | DM 26,          |
| O Euler, Endlich mai Tapetenwechsel                             | DM 22,          |
| O Pillau, Die schönsten Feriengeschichten                       | DM 19,80        |
| O Wiener, Kleine Geschenke                                      | DM 22,          |
| O Die besten Kurzgeschichten unserer Zeit                       | DM 32,          |
| O Mariene Dietrich                                              | DM 68,          |
| Bestelischein an:<br>Verlagsbuchhandlung Jos. C. Huber KG, Joha | nnisstr. 13,    |

8918 Dießen am Ammersee

Ich erbitte Zusendung der angekreuzten Bücher auf Rechnung. Anschrift des Bestellers:

Unterschrift

## Bonn will London nicht aus EG herausdrängen

"Rückzug auf Kerneuropa" steht nicht zur Debatte

der FDP haben sich energisch gegen eine politische Weiterentwicklung der Europäischen Gemeinschaft ohne Großbritannien gewandt. In Übereinstimmung damit lehnte auch der Präsident der französischen Nationalversammlung, Louis Mermaz, in Bonn den Gedanken an ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten" ab. Damit verstärkte sich der Eindruck, daß ein "Rückzug auf ein Kerneuropa", wie er nach dem Scheitern des Brüsseler Europa-Gipfels öffentlich diskutiert worden war, zur Zeit weder in Bonn noch in Paris auf der Tagesord-

Dies ändert allerdings nichts daran, daß Deutsche und Franzosen ein engeres Zusammenwirken der daran interessierten EG-Partner in bestimmten technischen, wirtschaftlichen oder auch verteidigungspolitischen Fragen gerade angesichts der gegenwärtigen EG-Krise für sinnvoll halten. Ein Indiz dafür ist die Tatsache. daß die Bundesregierung erwägt, an den Grenzen zu Holland, Belgien und Luxemburg, wie es die Benelux-Länder untereinander praktizieren, künftig auf Kontrollen zu verzichten. Daran könnte sich, falls Paris das wünscht, auch Frankreich beteiligen. Als Beispiel für eine gelungene Kooperation einer begrenzten Zahl von EG-Partnern gilt ferner die Airbus-Entwicklung. Daran waren auch die Briten beteiligt.

### Nur ein Zollverein?

Darüber hinaus besteht in Bonn über die Parteigrenzen hinweg die Meinung, daß man sich innerhalb der EG zusammensetzen und die Partner fragen sollte: Wer will eigentlich noch die Politische Union und wer denkt daran, sich mit einer Art Zollverein zu begnügen? Dafür haben am Mittwoch im Bundestag übereinstimmend Bundeskanzler Helmut Kohl und Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel plädiert.

Eine derartige Klärung könnte auf einer neuen "Messina-Konferenz" zur vertraglichen Konkretisierung des Ziels einer Politischen Union, wie sie EG-Kommissionspräsident Gaston Thorn seit Jahren vorschlägt, herbeigeführt werden. Erst am Ende dieser Konferenz wird sich nach Ansicht

BERNT CONRAD. Boan Thorns feststellen lassen, ob es Part-Führende Politiker der CDU und ner gibt, "die den anderen nicht oder nur teilweise folgen können. Erst dann wird es sinnvoll sein, zu zählen." Dem stimmen Bonner Diploma-

Gewiß hat es unter Bonner Politikern auch verärgerte Reaktionen auf die Starrheit der Briten gegeben. So konnte man aus der Umgebung des Kanzlers hören, unter den EG-Partnern sei ein wachsendes Gefühl spürbar, nun mit jenen weiter voranzuschreiten, "die Europa wirklich wollen". Auf keinen Fall aber, so wurde hinzugefügt, dürfe dies als Knüppel in der aktuellen Lage benutzt wer-

### Für "mehr Europa"

Bundesaußenminister Genscher (FDP), von dem solche Gedanken noch nie zu hören waren, hat im Bundestag mit Nachdruck davor gewarnt, Großbritannien aus der EG "hinauszudrängen oder es zu isolieren". Im gleichen Sinne erklärte gestern der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Rühe: Wir brauchen nicht weniger, sondern mehr Europa. Deshalb sind auch alle Gedankenspielereien, man könne auf das eine oder andere Mitglied verzichten, völlig unangebracht. Dies gilt auch im Hinblick auf Großbritannien." Ein anderer maßgeblicher Unionspolitiker unterstrich dies mit dem Hinweis, Großbritannien sei für Europa ein besonders wichtiges Bindeglied zu Amerika.

Die Vorsitzende der Europa-

Kommission des Bundestages, Rena-

te Hellwig (CDU), sagte, die Ausarbeitung eines Vertrages für die Europäi-sche Union auf einer Messina-Konferenz sei ein besserer Vorschlag, "als etwa von vomherein das Europa der Geschwindigkeiten anzustreben, also sich auf die sechs Gründerstaaten zurückzuziehen". Damit stimmte der französische Sozialist Mermaz in bemerkenswerter Weise überein. Er betonte gestern im WDR pointiert die Vorteile eines Europas der Zehn: "Wir werden desto stärker sein, je zahlreicher wir sind. Auch wenn im Augenblick einige Schwierigkeiten zu überwinden sind, ist das, was Großbritznnien in die Gemein schaft einbringt, etwas sehr Wichti-

### **Stoltenbergs** Steuerpläne in der Kritik

HEINZ HECK, Bonn Noch bevor Finanzminister Stoltenberg die Koalitionsfraktionen offiziell über seine Steuerentlastungsplane informiert hat, verstärkt sich die Kritik bei Union und FDP vor allem an zwei Punkten seines Konzepts: an der Zweistufenlösung (Familienlastenausgleich 1986 und Steuerreform 1988) sowie der "Kompensation" etwa der Hälfte der zu erwartenden Steuerausfälle durch eine Erhöhung indirekter Steuern. Vor allem die Haushalts-, Steuer- und Wirtschaftsexperten geben einer einstufigen Reform 1987 unter Verzicht auf jede Kompensation (vor allem auf eine Mehrwertsteuererhöhung) den Vorzug - noch deutlicher, als es die Steuerexperten auf ihrer Klausurtagung in Mayschoß Anfang Februar beschlossen hatten. Wenn, wie von der FDP nach wie vor favorisiert, die Reform bereits 1986 wirksam würde, wäre die Bereitschaft naturgemäß größer, gewisse Steuererhöhungen zur Kompensation hinzunehmen.

Stoltenberg hat gestern den Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen sein Papier über die Entlastungsmodelle übergeben, das heute im Kreis der Experten der Fraktionen erörtert wird. Die heutige Sitzung dient der | Vorbereitung auf das Koalitionsgespräch am Montag und der ausführlichen Erörterung am Montag im Fraktionsvorstand und am Dienstag in der Fraktion. Stoltenberg, der seit der Wende" auf die parlamentarische Unterstützung seines Kurses vor allem durch die Haushalts- und Steuerexperten zählen konnte, muß jetzt erstmals mit Widerstand rechnen.

Zwar hat er bei der Absicht, die Steuerausfälle durch erhöhungen teilweise zu kompensieren, die Länderfinanzminister hinter sich. Doch ist die Meinungsbildung in den Ländem noch keineswegs abgeschlossen. Unter anderem gelten die Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, Lothar Späth und Franz Josef Strauß als Gegner der Kompensationalösung. Sollte sich der politische Widerstand gegen Steuererhöhungen verstärken, so denkt Stoltenberg, wie er bereits hat durchblicken lassen, an eine kleine Lösung mit einem Entlastungsvolumen in der Größenordnung nur etwa des halben Betrages 1986. Doch hierfür dürfte es an der parlamentarischen Unterstützung fehlen, da damit keine Reform zu finanzieren ist.

## Brauchitsch: Geld nur für Karry Kohl verspricht

Früherer Flick-Manager wehrt sich im Untersuchungsausschuß gegen "Unterstellungen"

Keine Spende des Hauses Flicks steht im Zwielicht. Aber es wird der Eindruck erweckt." Das betonte ge-stern nachmittag nachdrücklich der ehemalige Manager des Konzerns, Eberhard von Brauchitsch, bei seiner fünften Befragung vor dem Flick-Untersuchungsausschuß. 57jährige, dem die Staatsanwalt-schaft Bestechung vorwirft, lehnte Einzelheiten über Zahlungen an Parteien oder Stiftungen mehrfach mit dem Hinweis auf laufende Partei-

spendenverfahren ab. "Deshalb muß ich hier schweigen", hielt er Otto Schily (Grüne) entgegen, der ihn immer wieder vergeblich mit Fragen in die Enge treiben wollte. Erst wenn die Parallelität mehrer Verfahren nicht mehr gegeben sei, werde er dem Ausschuß "über alles uneingeschränkt Auskunft geben".

Am Morgen war es zwischen Brauchitsch und Schily wiederholt zu scharfen Wortgefechten gekommen. So fragte er den Abgeordneten: "Wollen Sie eigentlich dem Zweck meiner

STEFAN HEYDECK, Bonn Vernehmung, dem Ausschuß zu helfen, nicht nachkommen?" Schließlich beschwerte sich Brauchitsch sogar beim Ausschußvorsitzenden Manfred Languer (CDU), daß Schily mit Unterstellungen arbeite. Der Abgeordnete der Grünen begründete sein Vorgehen mit einer Prüfung des Erinnerungsvermögens und der Glaubwürdigkeit des Zeugen. Der ehemalige Manager bekräftigte erneut, daß er "an keinen politischen Amtsträger jemals eine Zahlung geleistet" habe. Dabei unterscheide er nicht zwischen der Funktion eines Amtsträgers und sonstigen Funktionen eines Politikers. Dies gelte auch für den früheren NRW-Wirtschaftsminister Riemer (FDP). Eine einzige Ausnahme habe es bei dem ermordeten Heinz-Herbert Karry gegeben, mit dem zur Sanierung der Parteikasse Spenden von insgesamt drei Millionen DM vereinbart worden waren. Weil dessen Funktion als hessischer Wirtschaftsminister hinter der des FDP-Schatzmeisters zurückgetreten sei, habe hier auch die Staatsanwalt-

schaft die Ermittlungen eingestellt. Brauchitsch bestätigte Zuwendungen an den damaligen Oppositionsführer Helmut Kohl und an ein Mitglied der Österreichischen Volkspartei (ÖVP), für das sich CSU-Chef Franz Josef Strauß eingesetzt hätte. Weiter hob er hervor, mit Otto Graf Lambsdorff seit dessen Amisantritt als Minister "nie über Geld gesprochen, zu haben. Ohne seine Aussage präzisieren zu wollen, sagte er zu den Spendenlisten des damaligen Flick-Chefbuchhalters Rudolf Diehl, "der ganz überwiegende Teil" der Eintragungen sei "nicht korrekt". Auch der frühere Bundesarbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) habe mit Sicherheit kein Bargeld bekommen". Allerdings habe er sich bei ihm ein- oder zweimal über Versuche aus der SPD-Bundestagsfraktion "massiv beschwert", eine Anwendung des steuerbefreienden Paragraphen 6 b für die Wiederanlage des Eriöses aus dem Verkauf des Daimler-Benz-Aktienpakets für den Flick-Konzern

Gorbatschows Kritik im Kreml Bilanz der Agrarkonferenz: "Schuld sind die Menschen, nicht das System"

Die Krise der sowjetischen Landwirtschaft ist in weit größerem Umfang auf menschliche Fehler als auf die des Systems zurückzuführen. Diese Ansicht unterstrich der 53jährige ZK-Sekretär, Michail Gorbatschow, auf einer zweitägigen Landwirtschaftskonferenz im Kreml (WELT v. 28. März). Die Teilnehmer kamen dabei zu dem Schluß, daß das System lebensfähig sei, jedoch durch die Nachlässigkeit der Verantwortlichen nicht richtig funktioniere.Der als Hauptredner der Konferenz auch vom sowietischen Fernsehen herausgestellte Gorbatschow sprach sich für "Dynamismus, persönliche Initiative und Aktivitäten, Ordnung, Disziplin und Organisation" aus. Die "alten Gewohnheiten" seien in der Landwirtschaft noch nicht aufgegeben worden. Eine Leistungssteigerung hänge in erster Linie jedoch von den Menschen und dem Interesse, das sie den

Wie die Parteizeitung "Prawda" ge-

Ergebnissen ihrer Arbeit entgegen-

stern berichtete, zog Gorbatschow dabei eine ungeschminkte Bilanz der sowjetischen Landwirtschaft in den vergangenen drei Jahren, betonte aber, daß die eingetretenen Veränderungen zu Hoffnungen Anlaß geben. Dies ändere allerdings noch nichts daran, daß die "allgemeine Lage unbefriedigend" sei Zwar sei erstmals seit neun Jahren in allen Teilrepubliken der UdSSR in der Viehzucht der Plan erfüllt worden, doch sei der Rückstand der vorhergehenden Jahre so groß, daß die Schlachtviehlieferungen weiterhin unter den Schätzungen lägen. Die Verwaltung von Staatsgütern und Kolchosen habe sich gebessert, seit "Bedingungen geschaffen worden sind, um die Produktion zu steigern, Geld zu verdienen und die Profite zu erhöhen".

Hier handele es sich jedoch erst um den "Beginn der Reform", betonte der ZK-Sekretär, der sich dabei der auch vom neuen Parteichef Tschernenko vertretenen Forderung anschloß, eine deutlichere Trennung der Aufgaben zwischen Partei- und

Wirtschaftsverantwortlichen zu ziehen. Die lokalen Parteiausschüsse dürften sich nicht mit Routinefragen beschäftigen und den Bauern alles vorschreiben.

Kritisch äußerte sich Gorbatschow dabei über die Nachlässigkeit der Verantwortlichen. "Völlig unannehmbar" nannte er es, wie mit den Landmaschinen umgegangen werde. Ebenfalls habe sich die Tendenz, auf Zuschüsse der Regierung zu warten, keinesfalls verändert. Den erheblichen Rückstand bei den Lagerungskapazitäten und im Transportsektor machte der ZK-Sekretär dafür verantwortlich, daß selbst befriedigende Ernteergebnisse oft nicht den Verbraucher erreichen.

Der sowjetische Parteichef Tschernenko, der am Montag die "Nationale Wirtschaftskonferenz über die Probleme des agrar-industriellen Sektors" eröffnet hatte, sprach bereits in seinen Einführungsworten von der Dringlichkeit", das Lebensniveau der Bevölkerung und die Leistung der Wirtschaft zu erhöhen.

## **Portugal** Unterstützung

.1984

n

men.

.wei-

n An-

*y*olite

b von

· sich

arkei:

L daß

⊶neue

Das

st für

altung

er Ar-

bewil-

nd für

derho-

gewor-

so im

· Rick-

ken lie-

ım und

tändige

iffe und

£ zu ver-

Wechsel

delle ge-

gestatte-

erz- und

sch- und

n geben.

gbleiben.

istandge-

HERTEL

ıt.

Bundeskanzler Helmut Kohl hat während seines Besuchs in Lissabon unterstrichen, die Bundesregierung beharre darauf, daß der festgelegte Zeitolan für den Beitritt Portugals und Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft eingehalten werde. Bonn wolle beiden Ländern jede nur mögliche Unterstützung gewähren, sagte der Kanzler nach seinem Gespräch mit dem portugiesischen Minister-präsidenten Mario Soares. Er dementierte zugleich Meldungen, wonach die Bundesrepublik bereit sei, ihre EG-Beitragszahlungen einzufrieren, wenn der Zeitplan zur Aufnahme Portugals und Spaniens nicht eingehalten würde. Kohl betonte, Bonn betreibe keine Politik der Sanktionen gegenüber Ländern, die es als Freunde betrachte.

Eine weitgehende Übereinstimmung der Ansichten zwischen Lissabon und Bonn hat sich nach Auffassung von Soares in den Gesprächen dargestellt. Er deutete die Möglichkeit dreiseitiger Kooperationsabkommen zwischen Ländern des portugiesisch-sprachigen Afrika, der Bundesrepublik und Portugal an.

### Ungewißheit in der Metallindustrie

rtr. Frankfort

Nachdem die regionalen Tarifver-handlungen gescheitert sind und sich keine Kompromißbereitschaft bei den Tarifparinern zeigt, ist der Fortgang der Auseinandersetzungen in der Metallindustrie ungewiß. Der Vorstand der IG Metall will das Ergebnis der bislang geführten 61 Gesprächsrunden in den Regionen erst am 9. April bewerten und dann ihr weiteres Vorgehen festlegen. Bislang ist völlig offen, ob sich die Gewerkschaftsführung für ein Spitzengespräch, die Anrufung der Schlichtung oder für die Urabstimmung über einen Streik entscheidet.

Die Tarifgespräche für die rund 180 000 Beschäftigten der Metallindustrie in Südwürttemberg / Hohenzollern und im Saarland waren gestern ohne Ergebnis unterbrochen worden. Damit sind mit Ausnahme von Osnabrück in allen Tarifgebieten die Verhandlungen vorerst gescheitert.





# WELT DER WIRTSCHAFT

### Ohne die Verbraucher

Mk.- Agrardebatten im Bundestag sind etwas für Experten - leider. Die Belange der Verbraucher und Steuerzahler, obwohl beide zur Kasse gebeten werden, bleiben dabei auf der Strecke, was sich auch am Entschließungsantrag der SPD zum Agrarbericht zeigt, über den gestern diskutiert wurde. Und das, obwohl der angestrebte Systemwandel durch die Garantiemengen- oder Quotenregelung im Milchbereich doch nicht nur in seinen Auswirkungen auf die Landwirtschaft gewürdigt werden kann. Hier soll eine Weichenstellung vorgenommen werden, die langfristig erhebliche Konsequenzen hat, für alle.

Niemand kann hinterher sagen, er habe das nicht gewußt. Vielmehr hat der zuständige Minister Ignaz Kiechle ausdrücklich darauf hinge-

wiesen, daß die Quotenregelung, für Kiechle eine Zukunftslösung, die "Voraussetzung für eine an Kosten und Inflationsraten orientierte Preispolitik ist". Im Klartext: Wenn die Produktion erst einmal auf das Maß reduziert ist, das die Finanzminister für tragbar halten, dann werden die Preise so heraufgesetzt, daß den Landwirten zumindest die steigenden Kosten und die Inflation ausgeglichen werden. Für ein Unternehmen ein wahrlich paradiesischer Zustand. Der Verbraucher als angeblicher König, um den sich in der Marktwirtschaft alles drehen soll, kommt gar nicht vor.

Nur: Was passiert, wenn er nicht alles schluckt, wenn er bei steigenden Preisen sich zurückhält, auf andere Erzeugnisse umsteigt? Muß dann die Garantie-Produktion weiter eingeschränkt werden oder kommt dafür dann der Steuerzahler auf? Fragen, die sich für eine Debatte geeignet hätten. Aber es ging gestern um die Landwirtschaft.

# Energiepolitik für 2000 Von HANS BAUMANN

Die Entspannung des Energiemarktes, die teilweise "Entwaffnung\* der Opec durch Energiesparen, Einsatz alternativer Ressourcen, Dämpfung der Konjunktur und Anwendung neuer Technologien - allem voran die Kernkraft - läßt die Diskussion um eine Korrektur der Energiepolitik neu aufflammen. Nicht genug, daß Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit und Praxis darüber nachdenken müssen, ob die öffentlichen Hände noch an den richtigen Punkten und dort optimal zupacken, Fragen werden auch laut, ob eine der kostengünstigsten heimischen Energiequellen noch sinnvoll genutzt wird: die Braunkohle.

In den nächsten Jahren kommen neue Kernkraftwerke ans Netz, die dazu beitragen werden, daß der Fehlbedarf in der Grundlast immer kleiner wird. Bei erwarteten relativ niedrigen jährlichen Zuwachsraten beim Stromverbrauch von etwa 2,5 Prozent muß diskutiert werden, ob es nicht sinnvoll ist, durch den Neubau weiterer Kernmeiler den preiswerten Rohstoff Braunkohle Schritt für Schritt aus der Stromerzeugung herauszunehmen, ihn nicht länger unter den Kessein zu verbrennen, sondern ihn allmählich als Chemierohstoff zu nut-

Die Argumente für eine solche Po-litik, die heute schon wegen der langen Vorlaufzeiten im Bereich der Energieinvestitionen auf die Jahre nach 2000 zielen muß, zwingen sich

• Die Bundesrepublik Deutschland bezieht ihre Energierohstoffe zu über 50 Prozent aus dem Ausland. • Uran gilt wegen seiner langen La-

gerfähigkeit als heimische Energie und es ist zu nichts anderem zu verwenden als zur Erzeugung von Elektrizität - sieht man einmal von der Waffentechnik ab.

• Der anhaltende Abschied vom schweren und in geringerem Maße vom leichten Heizöl öffnet den Wärmemarkt allmählich für die Steinkoble (zunehmend auch über den Umweg Strom), für Gas und Fernwärme.

• Diese Energien für den Wärmemarkt von morgen kommen den Umweltschutzbemühungen entgegen.

 Öl wird in den nächsten 50 Jahren nicht ersetzbar sein im Verkehr und im nichtenergetischen Bereich, also als Chemierohstoff.

• Die Politik hat zusammen mit der Wirtschaft entschieden, nach den guten Erfahrungen mit der Pilotanlage in Bottrop zur Verflüssigung von Steinkohle eine Großanlage zu errichten, die neben Chemierohstoffen auch Treibstoff erzeugen soll.

In Schmehausen ist der Thorium-Hochtemperaturreaktor (THTR 300) kritisch geworden. Auf den Reißbrettern entsteht bereits sein großer Bruder, dessen Temperaturen sowohl Steinkohle als auch Braunkohle vergasen und dieses Gas auch verflüssigen und so die beiden Kohleressourcen schonen können. Sein Standort läge logistisch optimal zwischen den beiden Revieren Rhein und Ruhr.

Frühestens gegen Ende der neunzi-ger Jahre könnten Stein- und Braunkohle kleinere Teile des Bedarfs an Vergaserkraftstoffen decken (1983: Verbrauch 23 Millionen Tonnen, hinzu kommen 14 Millionen Tonnen Diesel). Es gilt, rechtzeitig den Fuß in den sich wandelnden Energiemarkt zu stellen. Daβ es dabei zunächst obne öffent-

liche Hilfen nicht geht, ist unumstritten. Aber hier müssen auch zwei gravierende politische Gesichtspunkte mit ins Kalkül genommen werden: Die langfristige Versorgungsgarantie, die auch wehrpolitische Aspekte nicht ausschließen darf, und die Entnach der alle Welt rufen wird, wenn es an die Nutzung der fast unerschöpflichen Kohlereserven dieser Erde geht.

Mit einem Exportanteil von 30 Prozent am Bruttosozialprodukt (Japan: 15 Prozent!) kann es sich die Bundesrepublik nicht leisten, auf die Entwicklung neuer Großtechnologien in der Energiewirtschaft zu verzichten. Vom Reißbrett hat noch niemand etwas verkauft. Die potentiellen Kunden in aller Welt erwarten zu Recht, daß der Lieferant die von ihm entwickelte Technik auch im eigenen Land anwendet - oder sich vom Weltmarkt und damit vom Wohlstand ver-

BAUGEWERBE

## Zentralverband kritisiert "Untätigkeit" der Regierung

"Der Aufschwung am Bau ist stekkengeblieben". Fritz Eichbauer, Präsident im Zentralverband des Deut-Baugewerbes, befürchtet schon für den Sommer ein neues Auftragstief. Zwar halte der Verband an seiner Prognose einer Produktionsausweitung am Bau um fünf Prozent in diesem Jahr fest, aber dies werde sich auf das Frühjahr und den Sommer konzentrieren, sagte Eichbauer

Ursache dieser Entwicklung ist für Eichbauer die "Untätigkeit" der Bundesregierung, weil sie es zulasse, daß zum Ende dieses Jahres zwei wichtige Fristen gleichzeitig auslaufen: Die Investitionszulage und die Mehrwertsteuer-Option beim Bauherrenmodell. Er habe sich jetzt zum wie-

zerrung an die Bundesregierung gewandt. Da die Rohbauten bis Mitte Mai fertiggestellt sein müßten, werde es Überstunden geben, aber keine Neueinstellungen, im Rohbaugewer-be ab Sommer möglicherweise sogar Entlassungen. Bereits in diesem Winter seien 200 000 Bauarbeiter arbeitslos gewesen. Die Zahl der arbeitslosen Bauarbeiter sei auf 162 000 ange-

"Hauptproblem der Branche" sind nach wie vor die Erträge: Die Baupreise erholten sich 1983 nur um drei Prozent, im Straßenbau gingen sie sogar um 0,8 Prozent zurück. Die Folge war ein "Ertragseinbruch großen Ausmaßes, der auch durch die 1732 Insolvenzen des letzten Jahres belegt

EINZELHANDEL / Conzen ist über die Bundesregierung verärgert

### Bessere Stimmung der Konsumenten läßt eine ruhige Erholung erwarten Die wirtschaftliche Lage des deut

Die Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels (HDE) hält die Vorschläge des Bundeswirtschaftsministers, zwecks Entbürokratisierung das Rabattgesetz und das Recht der Sonderkäufe abzuschaffen, für "unausgegorene Experimente". Vor allem der Stil des ministeriellen Vorstoßes habe den Handel verärgert, sagte der Präsident der Hauptgemeinschaft Fritz Conzen gestern in Bonn.

Das Ministerium habe seinen Vor-schlag "einer staunenden Öffentlichkeit" präsentiert, ohne daß zuvor ein ausführliches fachliches Gespräch mit der Wirtschaft geführt worden sei, "was den bisherigen Gepflogenheiten sicherlich mehr entsprochen hätte". Als "Zumutung" empfindet Conzen das Ansinnen aus dem Wirtschaftsministerium, der Handel möge binnen weniger Wochen eine fundierte Stellungnahme abgeben. "Ich warne die Bundesregierung davor, dies übers Knie zu brechen und den Handel ein zweites Mal zu überfahren."

Eine weitere Warnung ging an die Adresse der großen Anbieter im Lebensmittel-Einzelhandel, die sich im Herbst vergangenen Jahres gegen-über dem Präsidenten des Bundeskartellamtes darauf verpflichtet hatten, nicht mehr unter ihrem Einkaufspreis zu verkaufen. In der letzten Zeit

**AUF EIN WORT** 

habe sich herausgestellt, daß sich etli-che von ihnen nicht mehr daran hielten, "und wenn das nicht in den nächsten Tagen aufhört, brechen alle Bemühungen der Wirtschaft um Selbsthilfe zur Sicherung des Leistungswettbewerbs in sich zusammen". Conzen ließ keinen Zweifel daran, daß sein Verband dann ein gesetzliches Verbot der Verkäufe unter dem Einkaufspreis befürworten werde. Einstweilen bemüht er sich noch

um eine Wiederlebung der Gemeinsamen Erklärung zur Sicherung des Leistungswettbewerbs, die von der Mittelstandsvereinigung CDU/CSU vor einigen Wochen vorschnell totgesagt worden war. Dies habe "absoluten Vorrang vor Gesetzen und Verordnungen". Bisher seien seine Bemühungen erfolgreich gewe-sen, und er hoffe, daß es zu einer

**EG-BEITRAGSSTREIT** 

### Zahlungsstopp nur ein Signal WILHELM HADLER, Brüssel

Mit äußerster Vorsicht hat die EG-Kommission auf die Entscheidung Londons reagiert, der Gemeinschaft die gewünschten vorzeitigen Beitragszahlungen zu verweigern. Ein Kommissionssprecher lehnte ge-stern jede politische Bewertung ab.

Er kündigte lediglich an, Brüssel werde die britischen Argumente prüfen. Hinter dieser Zurückhaltung stand das deutliche Bemühen, einer Eskalation im Beitragsstreit vorzubeugen. Allgemein wird die Ankundigung Londons zwar als ein politisches Signal, nicht aber als eine Repressalie gegen die Blockierung des britischen Beitragsausgleichs für 1983 durch Frankreich und Italien eingeschätzt.

Über die von der Kommission ver-

langten Vorauszahlung hat es nämlich bereits im vergangenen Jahr Meinungsverschiedenheiten mit Großbritannien gegeben. Ein Vertragsver-letzungsverfahren (wegen der Weigerung, Verzugszinzen zu zahlen) ist noch im Gang. Nach einer EG-Verordnung von 1977 kann die Kommission die Mitgliedstaaten "im Bedarfsfall" veranlassen, eine zusätzliche Monatsrate des Aufkommens an Zöllen und Agrarabschöpfungen nach Brüssel zu überweisen, die später angerechnet wird. Das britische Recht setzt dafür jedoch jeweils einen Beschluß des Parlaments voraus.

London argumentiert, von einem Bedarf könne keine Rede sein, da die der britischen Regierung aus dem Haushalt von 1984 zugesagten 750 Millionen Ecu (1,68 Mrd. DM) nicht freigegeben worden seien. Demgegenüber vertritt die Kommission die Meinung, die Briten seien auf Grund der allgemeinen Finanzlage der EG zu einem derartigen Vorschuß (von 280 Millionen DM) verpflichtet.

Hauptgemeinschaft mit einem realen Wachstum von nicht mehr als einem Prozent, "denn in einem Konjunkturaufschwung bestimmen zuerst einmal die Investitionen und der Export das Tempo". Erst wenn dies auf den Arbeitsmarkt übergreife, "können auch wir im Einzelhandel größere Brötchen backen<sup>e</sup>.

schen Einzelhandels beschrieb Con-

zen als "ruhige Erholung". Die rund

350 000 Unternehmen der Branche er-

zielten im vergangenen Jahr einen

Gesamtumsatz von knapp 449 Mrd. DM; im Vergleich zum Vorjahr stieg

der Umsatz nominal um 3,4 Prozent

und preisbereinigt um ein Prozent an.

Auch in diesem Jahr rechne die

Im großen und ganzen sehe der Handel der Entwicklung des Jahres 1984 "mit berechtigter Zuversicht" entgegen. Die Stimmung unter den Verbrauchern sei besser geworden. und dazu habe auch die "behutsame Preispolitik" des Handels beigetragen. Conzen ist froh, daß es voraussichtlich so bleiben wird: 1984 soll sich der Einzelhandelswarenkorb nur um etwa 2,5 Prozent verteuern.

### KONJUNKTUR

### **Bank von England** sehr optimistisch

Die Bank von England beurteilt die Entwicklung der britischen Konjunk-tur äußerst positiv. In ihrem jüngsten Quartalsbericht schreibt die Notenbank, daß sich der gegenwärtige Erholungsprozeß als beständiger erweisen dürfte als bisherige Aufschwungphasen. Nach dem starken Wachstum der Verbrauchernachfrage würden jetzt Exporte und Investitionsneigung im Gefolge der Wirtschaftsbelebung im Ausland und auch aufgrund der unterstützenden Maßnahmen im jüngsten Regierungsbudget erheblich an Bedeutung gewinnen.

Zur gleichen Zeit bekennt sich die Regierung Thatcher so klar wie nie zuvor zu ihrer Inflationsbekämpfung. Nach Angaben von Schatzkanzler Lawson soll die Preissteigerungsrate innerhalb der nächsten zehn Jahre auf Null gefallen sein. Gegenwärtig liegt die Inflationsrate in Großbritannien bei 5,1 Prozent.

Nach Ansicht der Notenbank verläuft der gegenwärtige Erholungspro-

zeß äußerst ungewöhnlich: Die Produktion sei bisher langsamer gestiegen als in vorangegangenen Konjunkturzyklen und die Außenhandelsbilanz habe sich im Gegensatz zu früheren Erholungsphasen verschlechtert. Nachdem die gegenwärtige Konjunkturbelebung ausschließlich vom Verbraucherboom getragen wurde, dürfte das jetzt zu erwartende Wachstum bei Exporten und Investitionen zu einem länger als gewöhnlich dauernden Aufschwung beitragen. Im übrigen sei die Produktivität in der verar-beitenden Industrie Großbritanniens nicht nur deutlich rascher gestiegen als früher, sondern auch schneller als in den meisten anderen Industrielän-

IHK BERLIN

## Ideenreiche Strukturpolitik beginnt jetzt zu wirken

Die Wirtschaftsdaten und Unternehmensplanungen in Berlin signalisieren eine wachsende Zuversicht, die eine dauerhafte Verbesserung der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der Stadt bedeuten könnte. Diese Auffassung vertrat der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Berlin, Dr. Günter Braun, bei der Vorlage des Kammer-Berichts 1983/84 vor Journalisten.

Die politische Lage Berlins hat sich, so Braun, auch im Rahmen der deutsch-deutschen Beziehungen weiter stabilisiert. Und das äußere Erscheinungsbild der Stadt sei in den letzten beiden Jahren spürbar besser geworden. Außerdem gibt es nach Ansicht der Berliner IHK wieder stärkeres Selbstvertrauen und mehr Bereitschaft des einzelnen zur Mitverantwortung für die schwierigen Probleme der Stadt.

Die Grundstimmung in Berlin werde aber auch dadurch beeinflußt, daß sich die konjunkturelle Belebung auf breiter Basis durchgesezt habe. Positiv bewertete Braun vor allem die Entwicklung der Investitionstätigkeit und der Investitionsneigung. Auch auf dem Arbeitsmarkt seien erste Signale der wirtschaftlichen Belebung erkennbar, obwohl das Wirtschaftswachstum bisher noch nicht groß genug gewesen sei, um hier zu einer spürbaren Entlastung zu führen oder gar den Beschäftigtenrückgang in der Berliner Industrie zu stoppen. Braun nannte den starken Rückgang

tb. Berlin der industriellen Arbeitslosigkeit auch weiterhin die Hauptsorge der Berliner Wirtschaftspolitik.

Zur wirtschaftlichen Besserung hat nach Brauns Ansicht auch die Ansiedlung neuer Unternehmen - 1983 waren es 70 mit 1500 Arbeitsplätzen und einer Gesamtinvestition von 430 Millionen DM - beigetragen. Bei aller Ansiedlungspolitik dürfe aber, so Braun, die Bestandspflege und Betreuung der bereits ansässigen Unternehmen nicht zu kurz kommen.

Auch die novellierte Berlinförderung hat nach Ansicht der Berliner IHK zur wirtschaftlichen Besserung beigetragen. Positiv würdigte der Hauptgeschäftsführer die ideenreiche Berliner Strukturpolitik, die allmählich zu wirken beginne. Es gehe jetzt darum, die programmatischen Details dieser Politik in die Praxis umzusetzen. Hier nannte er Innovationsberatung, Technologie-Transfer sowie Existenzgründung als Schwerpunkte. Weitere Impulse erhofft sich Braun von der Forschung und Entwicklung auf die Berliner Wirtschaft.

Trotz einer deutlichen Zunahme der Aufwendungen in diesem Bereich hinke Berlin noch hinter dem Bund her. So würden in der Stadt nur zwei Prozent, im Bund mehr als drei Prozent des Umsatzes für Forschung und Entwicklung ausgegeben. In Berlin arbeiten nur vier Prozent, in der gesamten Bundesrepublik aber fünf Prozent der industriellen Erwerbstätigen in Forschung und Entwicklung.

umgestellt. Immerhin hat sich in der

Zwischenzeit nicht nur die Industrie-

produktion, sondern auch das Ver-

braucherverhalten deutlich verän-

dert. Die größten Veränderungen im

800 Produkte umfassenden Waren-

korb für den Privathaushalt werden

sich auf Videorecorder, die es 1976

noch nicht gab, aber auch auf Kü-chenwandmöbel und Polstergarnitu-

Frankfurt (cd.) - Als Ersatz für die

am 2. April auslaufende Fünf-Milliar-

den-Liquiditätshilfe bietet die Bun-

desbank dem Kreditgewerbe im Ten-

derverfahren neue Wertnapierpensi-

onsgeschäfte mit Laufzeit vom 2.

April bis 2. Mai zu einem Mindestbie-

tungssatz von 5.3 Prozent an. Die Bie-

tungsfrist läuft bis heute um elf Uhr.

Anleibe der Kreditanstalt

Frankfurt (AFP) – Die Kreditai

stalt für Wiederaufbau wird im April

eine Anleihe über 400 Mill. Mark bei

acht Prozent Zins, acht Jahren Lauf-

zeit, 100,25 Prozent Ausgabekurs und

Washington (rtr) - Der amerikani-

sche Senat hat mit 57 zu 39 Stimmen

ein Verbot für Fusionen zwischen

großen Ölunternehmen abgelehnt.

7.96 Prozent Rendite auflegen.

Fusionsverbot abgelehnt

Neues Pensionsgeschäft

### WIRTSCHAFTS JOURNAL

### Schiffahrt: Maßnahmen gegen Ladungslenkung Bonn (Mk.) - Eine Ergänzung der

Außenwirtschaftsverordnung mit dem Ziel, besser gegen Staaten vorge-hen zu können, die in der Seeschiffahrt zum Mittel der Ladungslenkung greifen, soll jetzt doch vorbereitet werden. Eine Runde der Minister und Staatssekretäre der betroffenen Ressorts hat sich jetzt darauf verständigt, daß sich in Kürze das Kabinett damit beschäftigen soll. Bei dieser Einigung handelt es sich um einen Kompromiß. Das Wirtschaftsministerium wollte solche Retorsionsmaßnahmen erst ausarbeiten, wenn ein weiterer konkreter Fall vorliegt. Das Ver-kehrsministerium dachte an eine sofortige Ergänzung nach Konsultationen mit den anderen Ressorts. In der Frage weiterer steuerlicher Erleichterungen für die Seeschiffahrt beschloß die Runde, daß vom Finanzministerium zunächst eine Bilanz über die Belastungen in den Konkurrenzländern aufgemacht werden soll.

### Leitzinsen unverändert

Frankfurt (dpa/VWD) - Keine kreditpolitischen Beschlüsse hat der Zentralbankrat der Deutschen Bundesbank am Donnerstag gefaßt. Damit bleibt der Diskontsatz bei vier Prozent und der Lombardsatz unverändert bei 5,50 Prozent.

Düsseldorf (J. G.) - Die Tertia-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, Köln, hat von den Eheleuten Waffenschmidt deren Kölner Firmen Saturn-Electro-Handelsgesellschaft und Hansa-Foto-Handelsgesellschaft gekauft, die als größpreisaggressiver Schallplattenhändler der Region gelten. Die Tertia gehört zur Mehrheit fünf deutscher Versicherungsgruppen (Albin-gia 20 Prozent, Garanta/Gerling, Nordstern und Hannover-Versicherungsgruppe je 17,5 Prozent, Allianz und Commerzbank über Regina zehn Prozent). Mitbeteiligt ist mit 17,5 Prozent der Kaufhof-Konzern, der auf Anfrage betont, daß er weder in Vorstand noch in Aufsichtsrat der übernommenen Firmen vertreten sein werde und nur Interesse an guter Beteiligungsrendite habe.

Preisindex wird umgestellt Wiesbaden (dpa/VWD) - Die Preisindices des Statistischen Bundesamts werden im April umgestellt, vom Index der Lebenshaltungskosten der

privaten Haushalte bis hin zum Preis-

index der Industrie. Bisher rechnete

man noch auf der Basis des Jahres

1976. Jetzt wird auf das Jahr 1980

Damit ist der demokratische Senator Bennett Johnston mit seinem Vorschlag, nach den jüngsten Großfusio-nen in der US-Ölindustrie weitere Tertia kauft Saturn/Hansa derartige Zusammenschlüsse für ein Jahr zu unterbinden, nicht durchge-Weniger Arbeitslose London (fu) - Die Zahl der Arbeitslosen in Großbritannien ist im März im dritten Monat hintereinander gefallen. Einschließlich Schulabgänger verringerte sie sich um 44 000 auf 3,143 Millionen, 13,2 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung. Unter Berücksichtigung saisonaler Einflüsse und unter Ausklammerung der Schulabgänger erhöhte sich die Zahl

### Wochenausweis

|                                                                         | 23,3. | 15.3.                | 23.2. |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------|
| Netto-Währungs-<br>reserve (Mrd.DM)<br>Kredite an Banken<br>Wertpapiere | 74.9  | 72,8<br>70,3<br>7,4  | 75,5  |
| Bargeldumlauf<br>Einl. v. Banken<br>Einlagen v. öffentl,<br>Haushalten  | •     | 101,9<br>42,6<br>5,5 | 39,6  |

der sich als erwerbslos meldenden

Briten allerdings um 11 000 auf 3,016

Millionen. In den beiden vorausge-

gangenen Monaten war diese Zahl ie-

weils um etwa 29 000 gestiegen.

## EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF / Erhebliche Mängel in der EG-Kommission

## Kritik an der Entwicklungspolitik

Der Europäische Rechnungshof schlägt Alarm. In einem in Kürze zu veröffentlichenden "Sonderbericht" kritisiert er vor allem die mangelhafte Koordinierung bei der Entscheidung über Hilfsprojekte und ihre Abwickhing. Anhand von rund 50 Fallbeispielen, die allerdings – aus welchen Gründen auch immer – nicht mit dem Bericht veröffentlicht werden sollen, wird deutlich, daß dadurch Verluste in Millionenhöhe entstehen und die Projekte oft nicht oder verspätet zum Einsatz kommen.

99 Es spricht alles dafür.

daß wir im laufenden

Jahr ein reales wirt-

schaftliches Wachstum

erzielen, dessen Unter-

grenze bei 2,5 Prozent

liegen dürfte, das aber

auch gut um ein volles

Prozent darüber hinaus-

gehen kann, es sei denn,

wir machen diese Chan-

ce durch eigene Dumm-

Dr. Maximilian Hackl, Vorstandsspre-

cher der Bayerischen Vereinsbank AG, München FOIO: XY

heit selbst zunichte.

Durch eine verstärkte Abstimmung zwischen den einzelnen Gebern, meint der Rechnungshof, könnten "kostspielige Verzögerungen bei der Durchführung der Vorhaben vermieden, eine Vergeudung der verfüg-baren Mittel und eine Mehrfachfinanzierung der gleichen Vorhaben ver-

HEINZ HECK, Bonn hindert sowie die geplanten Aktionen qualitativ verbessert werden". Doch die Koordinierung ist gerade die eigentliche Schwachstelle in der Organisation der Hilfe. Bei seinen Untersuchungen hat der Rechnungshof Mängel sogar innerhalb der EG-Kommission, zwischen Kommission und Empfängerland, der Europäischen Investitionsbank (EIB), den Mitgliedstaaten sowie zwischen der Gemeinschaft und den internationalen Organisationen ausgemacht.

> Fazit: "Die meisten Verstöße gegen eine wirtschaftliche Verwaltung der verfügbaren Mittel sind auf den unzureichenden Informationsfluß zwischen den Hilfsorganisationen zurückzuführen, der zur Folge hat, daß die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut ..."

Alle bisher aufgetretenen Pannen, so die Empfehlung des Rechnungsund Organisationsphase für die einzelnen Hilfsmaßnahmen dadurch behoben werden, daß möglichst umfassende Informationen in Form allgemeiner Dateien zusammengestellt werden, die ohne großen Kostenaufwand in den bereits existierenden Rechenzentren der nationalen und internationalen Hilfsorganisationen geschaffen werden könnten. Das heute praktizierte System kranke daran, daß Erfahrungen aus früheren Vorhaben gleicher oder ähnlicher Art nur unzureichend ausgewertet würden.

Der Rechnungshof warnt allerdings davor, "durch eine voreilige Verallgemeinerung . . . die Entwicklungshilfepolitik der Gemeinschaft zu verurteilen". Nicht nur die Kommission, sondern auch andere Beteiligte seien für die Pannen verantwort-

...in 5 Tagen beginnt die Messe der Messen.



### FRANKREICH

### Sanierungsplan für Stahlindustrie

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die französische Eisen- und Stahlindustrie soll gesundschrumpfen. Um insbesondere die beiden verstaatlichten Konzerne Sacilor und Usinor aus den roten Zahlen zu bringen -1983 hatten ihre Defizite rund 10 Mrd. Franc erreicht - beschloß die Regierung gestern einen neuen Sanierungsplan, der den Abbau von Produktion und Belegschaft vorsieht.

Die wichtigste Entscheidung ist die "progressive" Stillegung des zur Sacilor-Gruppe gehörenden Edel-

### **Abonnieren Sie Exklusivität**

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT, Ihre Informationen, Analysen, Hinter-grundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zeitung. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie exklusiv informiert.

### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genugt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Postach 3058 30, 2000 Hamburg 36,

An DIE WELT, Vertneb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

### Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zusstellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße Nr., \_\_\_\_\_

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Albende-Datum genügt) 2 schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. 1 Verrieb, Postlach 305830, 2000 Hamburg 36

stahlwerks Ugine-Fos (bei Marseille), das 1230 Personen beschäftigt und bei einer Produktion von 170 000 Tonnen rund 600 Mill Franc umgesetzt hat. Außerdem wird die Drahtwalzstraße des zum gleichen Konzern gehörenden Werks von Gandrange-Rombas (Lothringen) stillgelegt

Andererseits sind verschiedene große Investitionsprojekte annulliert worden. Dazu gehört eine Universalwalzstraße für rund zwei Mrd. Franc in dem Hüttenwerkskomplex der Sacilor. Dagegen genehmigte die Regierung den Bau eines Edelstahlwerks in Neuves-Maisons und einer Gießerei in Longvy - beides zugunsten von Usinor. Zum Ausgleich für ihre Benachteiligung erhält Sacilor eine zusätzliche staatliche Kapitaldotation von 500 Mill. Franc.

Hinzu kommen verschiedene Modernisierungs- und Rationalisierungsinvestitionen bei der Sollac und der Société Metallurgique de Normandie so wie in Valenciennes und Hayange. Insgesamt sollen danach in der französischen Eisen- und Stahlindustrie 1987 rund 15 Mrd. Franc investiert werden. Die neu geschaffenen Arbeitsplätze bleiben aber weit hinter den Personalfreisetzungen zurück

SIEMENS-HV / Guter Start in das neue Geschäftsjahr - "Tiefe Befriedigung über brillanten Abschluß"

## Nur moderate Aktionärs-Kritik an der Dividende

Ein Grollen zur gestrigen Hauptversammlung der Siemens AG, Berlin/München hatte sich vor einigen Wochen mit einem Gegenantrag angekündigt. Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung wegen der unveränderten Dividende von 8 DM zu verweigern. Doch was dann in der Münchner Olympiahalle von den Aktionärssprechern vorgetragen wurde, war <u>mehr als</u> brav.

Zwar wurde von manchem die Dividende von 8 DM als "Ernüchterung" bezeichnet - 10 DM wären ein Zeichen guten Willens gewesen" und die Verwaltung aufgefordert, auf Dauer nicht die Geduld der Aktionare zu strapazieren". Das befürchtete Grollen blieb allerdings aus, zumal der Berufsopponent, der den Gegenantrag gestellt hatte, durch Abwesenheit glänzte. "Tiefe Befriedigung über den brillanten Abschluß" kennzeichnete vielmehr die Stimmung. Zum Ausdruck kam dies auch darin. daß alle Tagesordnungspunkte fast einstimmig gebilligt wurden (Präsent: 67,9 Prozent des Grundkapitals von 2,1 Mrd. DM).

Zu den Forderungen nach einer höneren Ausschüttung versicherte Siemens-Vorstandsvorsitzender.

Karlheinz Kaske den Aktionären, daß eine Dividende von 8 DM für das Unternehmen "kein Dogma" darstelle. Eine Anhebung dieses Satzes werde man aber erst dann der Hauptversammling unterbreiten, wenn sich die Ertragslage so weit verbessert habe, daß den Rücklagen nur noch versteuerte Gewinne zugeführt werden könnten. Wann dies allerdings der Fall sein werde, könne heute nicht gesagt werden. Bedenken solle man aber auch bei aller Kritik, daß beispielsweise die erst im Mai 1983 ausgegebenen jungen Aktien schon jetzt voll dividendenberechtigt seien und sich daraus eine Verbesserung der Dividendenerträge ergebe. Eine neuerliche Kapitalerhöhung vor 1985 aus dem noch bestehenden genehmigten Kanital von 140 Mill.DM schloß Fi-

nanzchef Heribald Närger aus. Für die weitere Zukunft des Unternehmens konnte Kaske den Aktionären Hoffnungen auf noch bessere Geschäftsjahre machen. Siemens werde sich in den nächsten Jahren noch

stärker auf die Erschließung neuer der Inlandsbestellungen geführt hat-Wachstumspotentiale konzentrieren und Innovationen forcieren. Entsorechend erhöhen wolle man die Zukunftsaufwendungen, die in diesem und den kommenden vier Geschäftsjahren weit über 30 Mrd. DM liegen sollen. Allein in diesem Jahr wurde dafür mehr als 6,5 Mrd. DM aufgebracht und damit 800 Mill. DM mehr als im Vorjahr. Besonders kräftig investiert werden soll in den Unternehmensbereichen Bauelemente, Datentechnik, Kommunikations und Automatisierungstechnik

In das neue Geschäftsjahr 1983/84 (30. 9.) ist Siemens recht gut gestartet, auch wenn der Auftragseingang auf den ersten Blick keineswegs dem günstigen Bild zu entsprechen scheint. Für die ersten fünf Monate lag nämlich dieser Wert mit 20,1 Mrd. DM um 11 Prozent unter dem Voriahresniveau, wobei das Inlandsgeschäft mit 10.0 Mrd. DM ein Minus von 20 Prozent brachte. Bei diesem Vergleich muß jedoch berücksichtigt werden, daß in den ersten Monaten 1982/83 zwei Kernkraftwerksaufträge zu einem außergewöhnlichen Anstieg ten. Bereinigt um diese beiden Aufträge ergibt sich dagegen ein wirklichkeitsnäheres Bild: Dann errechnet sich ein Zuwachs von 5 Prozent. Der hohe Vorjahreswert der Inlandsaufträge wird sogar um 12 Prozent überschritten.

Eine ähnlich günstige Entwicklung ergibt sich für den Umsatz. Er liegt mit 16,1 Mrd. DM um 6 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Im Inland hat der Nachfragestoß des Vorjahres sogar zu einem Wachstum von 13 Prozent auf 7,5 Mrd. DM geführt, während das Auslandsgeschäft um 1 Prozent auf 6,8 Mrd. DM gesteigert werden konnte. Wie Kaske mitteilte, verzeichneten alle Bereiche des Unternehmens vor allem im Inland positive Zuwachsraten, Insgesamt könne für das gesamte Jahr mit einem Umsatzplus von 10 Prozent oder sogar etwas mehr gerechnet werden. Auch wenn die nächsten Monate noch mit einigen Unsicherheitsmomenten behaftet seien, so hoffe man dennoch, die im 1. Quartal wieder erzielte Umsatzrendite von 2 Prozent halten zu können.

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

### Defrol-Anteil verkauft

Düsseldorf (J. G.) - Die Mannesmann Handel AG, Düsseldorf, hat ihren 50-Prozent-Anteil an der Essener Defrol GmbH (Stammkapital 2,5 Mill. DM) an den bisherigen Paritätspartner Companie Française des Pétroles SA, Paris, verkauft. Die im Mineralöl-Produktvertrieb arbeitende Firma erzielte 1983 mit 118 Beschäftigten einen Umsatz von rund 1 Mrd. DM.

### Höbere Ausschüttung

München (sz) - Einen guten Abschluß für 1983 präsentiert die Internationales Immobilien-Institut AG (iii), München, im Jubiläumsjahr 1984. Auch wenn sich die Verwaltung nicht zur Zahlung eines erwarteten Jubläumsbonus entschließen konnte, so strahlt dennoch mit einer neuerlichen Anhebung der Ausschüttungssätze etwas von dem Glanz auf die Anteilseigner ab. Je Anteilschein erhalten sie 4,50 (4,30) DM beim iii-Fonds Nr. 1 und 3 (2,80) DM beim

iii-Fonds Nr. 2. Insgesamt verzeichnete das Institut mit 175,7 (37) Mill. DM ein "über Erwarten gutes Mittelaufkommen", wovon 123,9 Mill. DM (plus 25 Prozent) auf den Fonds Nr. 1 und 51,8 Mill. DM (plus 18 Prozent) auf den Fonds Nr. 2 entñelen.

### KKB zahlt wieder 10 Mark

Düsseldorf (J. G.) – Eine stabile Dividende von 10 DM schlägt die KKB Bank GKaA, Düsseldorf, ihrer Hauptversammlung am 30. Mai für 1983 vor. Nach dieser Ausschüttung von unverändert 16,2 Mill. DM sollen die Rücklagen aus dem Jahresüberschuß um 25 (27) Mill. DM gestärkt werden. Zusammen mit weiteren 2,8 (2,5) Mill. DM Zufluß aus der Mitarbeiterbeteiligung erhöht sich das Eigenkapital so-mit auf 328 (300) Mill. DM.

### Dividenden-Pause beendet

Hannover (VWD) - Die Brauerei Wülfel AG, Hannover, nimmt nach

einjähriger Pause die Dividendenzahlung wieder auf. Für das Geschäftsjahr 1982/83 (30. September) sollen 2 DM je 50-DM-Aktie auf das Aktienkapital von 7,8 Mill. DM gezahlt werden. 1980/81 war eine Dividende von 1,60 DM je 50-DM-Aktie gezahlt worden. Wülfel setzte im Berichtsjahr 37,9 Mill. DM um, 4 Prozent mehr als im

### **US-japanische Kooperation**

Paris (J.Sch.) - Die verstaatlichte französische EDV-Gruppe Bull wird dank ihres Kooperationsvertrags mit der amerikanischen Honeywell Information Systems (HIS) von dem Abkommen profitieren, das diese jetzt mit der japanischen NEC getroffen hat. Danach kann auch Bull den technologisch führenden Zentralcomputer "F 1000" der NEC in ihre Datenverarbeitungssysteme einbauen. Die danach zu entwickelnden neuen EDV-Anlagen sollen bei HIS Ende 1985 und bei Bull 1986 verkaufsbereit

sein. HIS vertreibt die Anlagen dann in USA, Kanada, Italien, Großbritannien und Australien - Bull in den anderen europäischen Ländern, im Mittleren Osten und in Lateiname

### Millionen auf Anhieb

Düsselderf (Py.) - Das erst im April 1983 in Münster eröffnete Computerhaus der GAO-Gesellschaft für angewandte Organisation in der Datenverarbeitung mbH hat bereits nach neun Monaten einen Umsatz von 7 Mill. DM allein im Mikrocomputer-Verkauf erzielt. Die GAO, Rechenzentrum der westfälischen Genossenschaften, liefert an Großunternehmen Geräte, die diese an ihre Großsysteme anschließen. Das Computerhaus beliefert aber auch direkt Groß- und Einzelhandel, wissenschaftliche Einrichtungen wowie Freiberufler mit Geräten zwischen 1000 und 15 000

ZVEI / Deutsche Unterhaltungselektronik rechnet mit kontinuierlichem Wachstum - Preiserhöhungen angekündigt

## Computer-Technologie trägt den Optimismus

mismus der in der Vergangenheit vom internationalen Wettbewerb oft gebeutelten Branche begründet Wolfgang Raabe (Grundig), Vorsitzer des Fachverbandes Unterhaltungselektronik, vor allem mit dem erreichten technologischen Standard der deutschen Hersteller und der neuen Kommunikationstechnologien.

Zuversicht schöpft die Branche, die sich nach dem Einzug der Computer-Technologie auf dem Weg zur Kommunikationselektronik sieht, auch aus der Entwicklung im vergan-genen Jahr: Immerhin 14,5 Mrd. DM

INGE ADHAM, Frankfurt (zu Endverbraucherpreisen) ließen fernsehgeräte stammten aus deut-Brocken davon entfällt mit 3,8 Mrd. DM auf das Farbfernsehgeräte-Geschäft (Schwarz-Weiß-Geräte spielen praktisch keine Rolle mehr). Dicht auf folgt aber inzwischen schon mit 3,4 Mrd. DM das Video-Marktvolumen, inklusive Kameras und

> Der Anteil der deutschen Hersteller an dem im Zuge der konjunkturellen Belebung wieder lebhafteren Geschäfts mit der Unterhaltungselektronik ist je nach Bereich sehr unterschiedlich. Etwa 80 bis 90 Prozent der 2,45 (2,35) Millionen verkauften Farb-

Mit kontinuierlichen Zuwachsra- sich die Bundesdeutschen 1983 neue scher Produktion. Der Mehrverkauf, ten" in den kommenden Jahren rech- Geräte der Unterhaltungselektronik vor allem von kleineren Bildschirmnen die deutschen Unternehmen der kosten. Das sind vier Prozent mehr größen, brachte den Produzenten Unterhaltungselektronik Den Optinismus der in der Vergangenheit Brocken davon entfällt mit 3,3 Mrd.

Umsatz als im Jahr zuvor. Der dickste aber kein Umsatzplus; das soll erst die in diesem Jahr nach langem Preisverfall angekündigte Preiserhöhung um bis zu fünf Prozent bringen.

Praktisch kaum dabei sind die deutschen Hersteller beim Geschäft mit der "Henkelware", die fast ausschließlich aus dem Ausland stammt. Bei den Videorecordern trugen von insgesamt 1,4 (1,05) Millionen verkauften Geräten nach Angaben des Verbandes 797 000 deutsche Markennamen. Auch in diesem Falle verhagelte freilich der auf die Preise drükkende scharfe Wettbewerb Umsatzhoffnungen der Branche; der Umsatz

auf 3,40 (3,25) Mrd. DM. Mit einem Anteil von 70 Prozent dominieren die Ausländer auch im HiFi-Bereich, dem mit 3,1 (2,9) Mrd. DM Umsatz drittgrößten Bein im Unterhaltungselektronik-Geschäft. Zuwachs erzielten hier - auch für die deutschen Hersteller - vor allem Compactanlagen (plus 19 Prozent).

Unzufrieden zeigt sich die Branche mit der Exportentwicklung. So fiel beispielsweise der Export von Farbfernsehgeräten um sieben Prozent zurück; auch in anderen Bereichen gab es im Export keine Zuwachsraten. Raabe führt dies unter anderem auf die zunehmende Auslandsproduktion deutscher Unternehmen zurück.

se. Umweltschutz

· Contracting

OLB / Bonus wird fester Bestandteil der Ausschüttung

## Vorsichtiges Kreditgeschäft

Obwohl sich bei der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) im Geschäftsjahr 1983 die Ertragskomponenten gegenüber dem allerdings exzellenten Vorjahr leicht abgeschwächt haben, zeigt sich der Vorstand mit den Ergebnissen erneut zufrieden. Ausdruck dafür ist der Dividendenvorschlag an die Hauptver-sammlung am 22. Mai: Der zuletzt gezahlte Bonus von 2 Prozent wird lester Bestandteil der Dividende von 16 Prozent. OLB-Vorstandschef Carl S. Groß ließ bei der Vorlage der Bilanz keinen Zweifel daran, daß dieser Satz auch für 1984 gelten soll.

Im Berichtsjahr verringerte sich der Bruttogewinn um 14,1 Prozent. Wesentlichen Anteil daran hat der auf 177 (190) gesunkene Zinsüberschuß. Als Jahresüberschuß weist die OLB 14,6 (13,9) Mill. DM aus. Den Rücklagen werden 6.25 (6) Mill. DM zugewiesen, so daß wieder ein Bilanzgewinn von 8,36 Mill, DM verbleibt.

Vor dem Hintergrund der unbefriedigenden Wirtschaftsentwicklung in der Weser-Ems-Region habe die OLB eine vorsichtige Geschäftspolitik betrieben. Risikobewußtes Handeln im Kreditgeschäft habe Vorrang vor Wachstum, erklärte Groß. Dies erkläre das abgeschwächte Wachstum der Bilanzsumme, die nur um 4,5 (6,7) Prozent auf 4,42 (4,23) Mrd. DM ausgeweitet wurde.

Das gesamte Kundenkreditvolumen nahm um 5,7 (6,4) Prozent auf 3,24 (3,07) Mrd. DM zu. Die kurz- und

### **TÜV-Stationen** für die Kuwaitis

J. G. Düsseldorf

Um 10 Prozent auf 33 Mill. DM hat die Essener Fraser-Unternehmensberatungsgruppe nach erstem Rückblick ihren Honorarumsatz 1983 einschließlich der Auslandstöchter gesteigert. Große Chancen des Geschäfts sieht man dank nun schon mehrjähriger Präsenz in den Ländern des Nahen Ostens. Als besonders typisches Beispiel für die breite Palette der hier winkenden Möglichkeiten nennt Fraser den Mitte 1983 gemeinsam mit dem Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungsverein erhaltenen Auftrag, für Kuwait ein effizientes Kfz-Überwachungssystem aufzubauen. Ausgangslage: In Kuwait (1.6 mill.

Einwohner mit 0,7 Mill. Kraftfahrzeugen) ist die Verkehrsdichte enorm, die einzige Kfz-Prüfstation weder ausreichend noch effizient, sind die für Umwelt wie Sicherheit schädlichen Kfz-Mängel riesengroß (insbesondere: extrem hohe Abgaswerte, profillose Reifen unterschiedlicher Größe am gleichen Fahrzeug, schadhafte Bremssysteme

Auf der Suche nach Besserung reisten die Kuwaitis drei Jahre durch die Welt, ehe sie sich für das deutsche TUV-System entschieden und Fraser mit der Organisation der Realisierung betrauten. Diese soll Mitte 1984 mit dem Aufbau von vier weiteren TÜV-Stationen und paralleler Personalschulung in Deutschland ihre Endphase beginnen. Stolzer Fraser-Kommentar zu diesem Auftrag: Als einzige deutsche Beraterfirma sei man in Kuwait vertreten und habe dort bei diversen Projekten entsprechendes Vertrauenskapital erworben. mittelfistigen Forderungen, die im Vorjahr stagnierten, erhöhten sich um 5 Prozent, die langfristigen Kredite um 10,3 Prozent. Die Zurückhaltung bei Baufinanzierungen führte aber im Verlauf des Jahres im Lang. fristbereich zu einer Abschwächung. Die schwierige Arbeitsmarktsituation im Nordwesten ließ die Nachfrage nach kurzfristigen Barkaufkrediten zurückgehen; zudem seien Umschuldungen notwendig geworden.

Auf der Einlagenseite rückten 1983 längerfristige Gelder wieder in den 2 Vordergrund, insgesamt wuchsen die Kundeneinlagen um 5,8 (6,5) Protent auf 3,3 (3,12) Mrd. DM. Die Spareiniagen nahmen nur noch um 5,6 (12,5) Prozent auf 1,56 (1,48) Mrd. DM 21. Vom Zug zur längerfristigen Anlage profitierten die OLB-Schuldver-schreibungen (+ 27 Prozent).

In den ersten Monaten 1984 beob achtet die OLB ein weiteres Abschmelzen der Einlagen Gebessert hat sich in den letzten Wochen das Kreditgeschäft, vor aliem im kurzfristigen Bereich. Insgesamt rechnet die OLB für 1984 wieder mit einer befriedigenden Ertragsentwicklung.

Keine neuen Aspekte gibt es hinsichtlich des Zusammengehens mit der Norddeutschen Hypotheken-und Wechselbank in Hamburg. Mitte Marz habe es ein Gespräch beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen gegeben, um den "Meinungsprozeß in Gang zu setzen". Erst in der zweiten Jahreshälfte sei mit einer Stellungnahme zu rechnen.

### Kontroverse um einen Namen

HARALD POSNY, Hambury

Als den "Versuch, einen neuen Wettbewerber mit neuen Ideen und zukunftsträchtigem Vertriebskon-zept in der Kfz-Versicherung mit au-Berhalb des Leistungswettbewerbs liegenden Mitteln zu behindern" hat der Vorstandsvorsitzende der zur US-Versicherungsgruppe Hartford gehörenden Transatlantische Sachversicherung AG, Hamburg, Heinz-A. Griess, die vom Verband der Autoversicherer (HUK-Verband) erwirkte . einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg bezeichnet. Der Trans-Tochter wird verboten, den Namen "Christophorus" in Verbindung mit einer neugegründeten Kfz-Versicherung zu verwenden.

Der HUK-Verband erwiderte auf den Vorwurf von Griess, allein maßgebend für den Verbotsantrag sei die Namensgleichheit mit der seit 27 Jahren bestehenden gemeinnützigen Christophorus-Stiftung, die - vom HUK-Verband initiierte und finanzierte - besondere publizistische Arbeiten auf dem Gebiet der Verkehrs--erzehung auszeich net. Der HUK-Verband: "Wir befürchten über den Namen der Versicherung in die Nähe eines gewerblechen Unternehmens gerückt zu werden." Im übrigen sei die Hamburger Neugründung eine Versicherung wie jede andere, die sich am Marki behaupten müsse. Die einstweilen als .no name" operierende Versicherung verwies auf die erfolgte Genehmigung der Tarife durch das Bundesaufsichtsamt sowie die patentrechtliche Eintragung und den Schutz des Namenszuges. Der HUK-Verband sei schon länger informiert gewesen.

### Lurgi GmbH

### Geschäftsbereiche

- Abgas, Wasser, Luft Anorganische Chemie
- Emissionsschutz Gastechnik
- Kobletechnik
- Metallurgie - Mineralöltechnik Thermotechnik

Allgemeiner Anlagenbau

### Leistungen Planung, Lieferung und Bau von schlüsselfertigen Fabriken und Einzelanlagen einschließlich In-frastruktur

- Integrierte Konzepte f\u00fcr kom-plette Industrieanlagen einschließlich Finanzierung, Betriebsmanagement und Produktvermarktung Consulting, Engineering, Project
- Management im Rahmen des Anlagenbaus und als selbständiges Serviceangebot - Feasibility Studien, Projektierung, Konstruktion, Einkauf.

Montage, Inbetriebsetzung,

- Garantienachweis, Personal-
- Verfahrensentwicklung - Lizenzierung von Verfahren und Apparaten

Tochtergesellschaften in Amsterdam, Bruxelles, Johannesburg, London, Madrid, Melbourne, Mexico D. F., Milano, New Delhi, New York, Paris, Rio de Janeiro. Stockholm, Tokyo, Toronto, Wien,

Repräsentanzen in Berjing, Caracas, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Moskau, Riyadh Vertretungen in über 40 Ländern

## Verfahrenstechnik · Ingenieurtechnik · Anlagenbau

eine komplexe Aufgabe. Die Wahl des Ingenieurpartners ist daher von ausschlaggebender Bedeutung - alles muß passen. e tradition of the contract of Das Technologie-Angebot von Lurgi umfaßt über 200 Verfahren für die aktuellen Aufgaben der Rohstoffveredelung, der Energietechnik, des Umweltschutzes. Diese Verfahren werden durch Forschung und Entwicklung ständig modernisiert, ihre Palette permanent erweitert und frühzeitig den Marktentwicklungen angepaßt. Für die Konkretisierung Ihres industriellen Vorhabens analysieren wir die Marktsituation für Ihr Produkt und entwickeln Gesamtkonzepte einschließlich Anlagenplanung, Lieferung,

Industrieanlagen überall in der Welt pünktlich

produktionsbereit zu erstellen ist

Finanzierung und Produktabnahme.

Standortwahl, Infrastruktur, Energie- und Verkehrssituation werden sorgfältig geprüft und gewichtet - die Ergebnisse sind wesentliche Bestandteile für die Gesamtplanung. Kenntnisse über Rohstoffe, ihre Erschließung und Vermarktung sowie alle sonstigen Dienstleistungen, die der Anlagenbau heute erfordert, komplettieren unser Know-how. Hinzu kommt ein erfahrenes Project Management für die Realisierung.

Zielsetzung + Projektierung + Realisierung -

... die Anlagen

Lurgi GmbH · 6000 Frankfurt am Main 11 · Postfach 11 12 31

Auslandsorganisation

PORSCHE / Aktienkapital um 20 Millionen erhöht

# Schritt an die Börse

WERNER NEITZEL, Stuttgart Die Familienaktionäre der Sportwagenfirma Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG. Stuttgart, haben - wie vielfach schon erwartet wurde - sich bereit erklärt, den Aktionärskreis zu erweitern und Porsche-Aktien an der Börse einzuführen. Auf einer Hauptversammlung am Dienstag beschlossen sie eine Erhöhung des Aktienkapitals von derzeit 50 Mil. DM um 20 Mill.

DM auf 70 Mill DM Danach soll die Hälfte des Kapitals, also 35 Mill. DM, in stimmrechtslose Vorzugsaktien umgewandelt werden, die an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Stuttgart und München im offiziell notierten Handel per Ende April dieses Jahres eingeführt werden. Dieser Vorgang vollzieht sich in Schritten. Im ersten Zug werden 21 Mill. DM Vorzugsaktien von einem aus der Bayerischen Vereinsbank, der Deutschen Bank und der Landesgirokasse Stuttgart bestehenden Emissionskonsortium placiert.

Die mit einer Superdividende von 2 Prozent über der Auschüttung für die Stammaktie ausgestatteten und mit einer Dividendengarantie von mindestens 5 Prozent versehenen stimmrechtslosen Vorzugsaktien sollen dabei so gestreut werden, daß pro Kopf nur maximal 100 Aktien erworben werden dürfen.

Die restlichen 14 Mill. DM Vorzugsaktien verbleiben den Familienaktionären zur freien Verwertung, wobei sie sich unter den neun Familienaktionären (ein Anteil ist dabei durch eine Scheidung gesplittet) ebenso

gleichmäßig verteilen, wie die 35 Mill. DM Stammaktien. Detaillierte Angaben zur Börseneinführugn sollen erst am 17. April gemacht werden.

Zu dem gerüchteweise genannten möglichen Ausgabekurs von 1000 DM je 50-DM-Aktie wollten sich weder Aufsichtsrats-Vorsitzender Ferry Porsche noch Porsche-Finanzchef HeinzBranitzki äußern. Ferry Porsche begründete die Öffnung des Unternehmens für den Kapitalmarkt damit, daß so auf lange Sicht die Garangegeben sei, daß die Expansion des Unternehmens und nicht zuletzt die aufgrund der Gesetzgebung für die Autoindustrie kommenden Erfordernisse von der Kapitalseite her einfacher darstellbar seien. Das Unternehmen habe bereits vor Jahren einen Anlauf zu einer Kapitalerhöhung genommen, doch sei sie durch die Konstellation eines in seiner Interessenlage unterschiedlich strukturierten Familienaktionärskreises auf Schwierigkeiten gestoßen.

Im Geschäftsjahr 1982/83 (31.7.) hatte Porsche seinen Jahresüberschuß um 85 Prozent auf knapp 70 Mill. Dm gesteigert. Davon werden 15 Mill. DM. das ist eine Dividende von 30 Prozent, ausgeschüttet. In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres wurden 28 300 Porsche-Fahrzeuge (plus 18,2 Prozent) ver-kauft. Der Umsatz stieg in diesem Zeitraum um 33,5 Prozent auf 1,53 Milliarden DM. Eine "normale Geschäftsentwicklung vorausgesetzt" (Branitzki) werde das Ergebnis besser als im Vorjahr ausfallen.

BAUKNECHT HAUSGERÄTE / Bald ganz bei Philips

### Ausbau im Kälte-Sektor

Die Absatzerfolge bei Kühl- und Gefriergeräten ermuntern die zum Philips-Bereich gehörende Bauknecht Hausgeräte GmbH, Stuttgart, zu einer Aufstockung ihrer Fertigungskapazität im Werk Calw. Zum Jahresbeginn sind hier 60 neue Mitarbeiter eingestellt worden, so daß sich die Belegschaft in diesem Werk auf rund 600 Mitarbeiter erhöhte. Zugleich ist ein Investitionsprogramm angelaufen, das für die Jahre 1984 und 1985 ein Volumen von insgesamt 30 Mill. DM ausmacht, wovon rund 10 Mill. DM auf Produktentwicklung (neue Geräte in Vorbereitung) und rund 20 Mill. DM für die Fertigung und die Neugestaltung des Werks eingesetzt werden.

WERNER NEITZEL, Stuttgart

Bauknecht Hausgeräte verfügt bei Haushalts-Großgeräten in Westeuropa über einen Marktanteil von rund 6 Prozent, in der Bundesrepublik liegt der Anteil zwischen 8 und 10 Prozent. Bei Kühl- und Gefriergeräten sind die Marktanteile um 1 bis 2 Punkte höher zu veranschlagen.

Besondere Umsatzimpulse 1983 rund 1,3 Mill. Großgeräte (davon stammen 130 000 Geräte von Philips)

verkaufte, von der dynamischen Entwicklung im Geschäft mit Einbaugeräten. Während der Markt für freistehende Hausgeräte europaweit stagniert, wächst der Teilmarkt der Einbaugeräte um 4 bis 5 Prozent jährlich. Das Marktvolumen für Haushaltsgroßgeräte beträgt in Westeuropa 23,5 Mill. Stück, davon entfallen 5,2 Mill. Stück (mit steigender Tendenz) auf Einbaugeräte.

Für 1984 strebt die Bauknecht-Gruppe, deren konsolidierter Umsatz 1983 über 800 Mill. DM lag, eine Um-satzzuwachsrate an, die böher als das für Westeuropa auf 3 bis 4 Prozent geschätzte Wachstum des Marktes für Hausgeräte ausfallen soll. Die erwirtschafteten Gewinne seien in ihrer Höhe nicht befriedigend.

Das Investitionsvolumen in der Gruppe, die insgesamt 4200 Mitarbeiter (davon 3400 im Inland) beschäftigt, wird für 1984 mit 4,5 bis 5 Prozent des Umsatzes angegeben. Philips hat seine Beteiligung an der Bauknecht Hausgeräte durch Übernahme weiterer Anteile von den Banken im Februar von 26 auf 48 Prozent erhöht und wird innerhalb der nächsten zwei Jahre in vollem Besitz der Gesellschaft sein.

### **NAMEN**

D. Michael Ross (44) und Richard E. Durkin (51) wurden in den Vorstand der Adam Opel AG, Rüsselsbeim, berufen. Sie sind Nachfolger von David D. Campbell (55) und John C. Rhame (55).

Franz Effertz, Max Herrel und Hans Lautenschläger, leitende Mitarbeiter der Rhenania Gruppe sind am 1. April 40 Jahre in diesem Unterneh-

Adolph Segnitz (73), begeht am 1. April das 50ste Firmenjubiläum beim Weinimporthaus A. Segnitz + Co. Seit 1981 ist er Berater mit Generalvoll-

Erhardt D. Stiebner, alleiniger per-sönlicher haftender, geschäftsführender Gesellschafter und Verleger der F. Bruckmann KG, Verlag und Graphische Kunstanstalten, feiert am 1. April den 60. Geburtstag.

COMMERZBANK / Deutliche Ertragsverbesserung erlaubt unveränderte Risikovorsorge jetzt aus eigener Kraft

## Seipp: Wir können wieder frei durchatmen

CLAUS DERTINGER, Frankfurt

"Wir können nun endlich wieder frei durchatmen und uns auf unsere Zukunftsaufgaben konzentrieren", konstatiert Vorstandsvorsitzender Walter Seipp bei der Vorlage des '83er Abschlusses der Commerzbank, der erstmals seit vielen Jahren wieder mit der Note "voll befriedigend" versehen wird. Außerlicher Ausdruck der Rückkehr auf den Weg zur Normalisierung ist die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung nach drei dividendenlosen Jahren. Man kann sich freilich fragen, warum sich die Bank schon so früh im vorigen Jahr gleich auf sechs Mark (nach 8,50 DM 1979) festlegen mußte und ob sie ihr Ziel, das internationale Image aufzubessern, nicht hätte ebenso erreichen können, wenn sie nur fünf Mark gezahlt und die offenen Rücklagen mit 60 statt wie im Voriahr mit 50 Millionen dotiert hätte, was der langfristigen Stärkung der Ertragskraft und damit auch der Wettbewerbsfähigkeit zugute gekommen wäre.

Der Commerzbank-Chef berichtet über eine quantitative und vor allem auch qualitative Ertragsverbesserung, die im Anstieg des Jahresüberschusses und des Gewinns vor Steuern (siehe Tabelle) nur in einem bescheidenen Ausschnitt zu erkennen ist. Sie läßt sich an der von Seipp genannten Steigerung des Gesamtbetriebsergebnisses, einschließlich Eigenhandelsgewinnen (vor Steuern und ohne außerordentliche Rech-

### Granini: Erfolg mit Fruchtsaft

H. HILDEBRANDT, Bielefeld Der Markt der fruchthaltigen Ge-

tränke hat sich im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen der Nahrungsund Genußmittelbranche auch 1983 wieder positiv entwickelt. Die Umsatzzuwachsrate lag bei 5 Prozent und damit auf der gleichen Höhe wie die aller alkoholfreien Getränke.

Die Deutsche Granini GmbH & Co. KG, Bielefeld, mit ihren Produkten ausschließlich im oberen Preisbereich angesiedelt, konnte 1983 ihren Umsatz um 8 Prozent auf 229 (212) Mill. DM erhöhen. Bei stabilen Preisen entspricht dies auch dem mengenbezogenen Absatzplus. Überdurchschnittlich wuchs der Außenumsatz der weltweiten Granini-Partner und zwar auf mehr als 200 (174) Mill. DM. Lizenznehmer des deutschen Unternehmens produzieren bereits in 26 Ländern.

Sorgen machen derzeit die Entwicklungen bei den Rohstoffpreisen. Nach dem frostbedingten Ausfall der Zitrusernte in Florida decken sich die Amerikaner gegenwärtig auf dem brasilianischen Markt ein, und dort stiegen die Preise für Fruchtextrakte bereits von 1050 auf 1800 Dollar pro Tonne. Daher sind auch auf dem deutschen Markt Preiserhöhungen bei den Endprodukten auf längere Sicht nicht auszuschließen.

1983 investierte Granini 5,8 Mill. DM, für 1984 sind etwa 7,0 Mill. DM vorgesehen, wie in der Vergangenheit hauptsächlich für Qualitätsverbesserung und den weiteren Ausbau des Lizenznehmernetzes. Das gesunde, zur Melitta-Gruppe gehörende Unternehmen, das laut Geschäftsführer Heinz Schürmann über eine Eigenkapitalquote von 43 Prozent verfügt, ist mit optimistischen Erwartungen ins neue Jahr gegangen. Ein Umsatzplus von 23 Prozent im ersten Quartal lasse diesen Optimismus gerechtfertigt

LINDE / Zwei Geschäftsbereiche werden veräußert - Optionsanleihe angekündigt

## Nur der Anlagenbau ist noch im Tal

JOACHIM WEBER, Wiesbaden Die Linde AG, Wiesbaden, will 1984 ihre Konzernstruktur bereinigen. Nachdem im vergangenen Jahr erstmals alle Inlandstöchter wieder schwarze Zahlen geschrieben haben, sollen sowohl der Bereich Turbo- und Kolbermaschinen (80 bis 100 Mill. DM Umsatz) an Atlas Copco als auch an die Kühlhausbetriebe (rund 30 Mill. DM Umsatz) an die Markt- und Kühlhallen-AG verkauft werden.

"Diese Aktivitäten können nicht mit vertretbarem Aufwand zu tragenden Geschäftsbereichen aufgebaut werden", begründet Vorstandschef Hans Meinhardt die geplante Trennung. Allerdings: "Genauso, wie wir jetzt Sparten abgeben, könnte es sein. daß wir auch etwas dazu kaufen." Dabei achte man zunächst darauf, die Stammbereiche (Anlagenbau, Gase, Stapler) abzusichern, weise aber auch den Gedanken nicht von sich, etwas völlig Neues anzufangen.

Für eventuelle "Großaktionen" steht dem Vorstand bis Mai 1985 noch ein genehmigtes Kapital von 50 Mill. DM zur Verfügung. Darüber hinzus soll die Hauptversammlung am 17. Mai die Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen im Volumen bis zu 150 Mill. DM absegnen, die vor allem die Möglichkeit zur Mittelbeschaffung auf Auslandsmärkten schaffen soll. Ein Bezugsrecht auf die Optionsanleihen soll es nicht geben.

Vor allem durch den Abgang der beiden Geschäftsbereiche wird der Linde-Umsatz 1984 etwas unter dem Vorjahresniveau liegen, das weltweit noch einen Zuwachs um 10,4 Prozent auf 3,4 (3,05) Mrd. DM und im Inlandskonzern ein Plus von 6,3 Prozent auf 2,7 (2,5) Mrd. DM brachte. In den ersten beiden Monaten hat sich das Geschäft relativ gut angelassen. Zwar ging der Konzernumsatz um fast 8 Prozent auf 332 Mill. DM zurück. Doch ohne den Anlagenbau, dessen "sprunghafte" Abrechnungsusancen keine Kurzfrist-Betrachtung erlauben, wurden 18,4 Prozent mehr umgesetzt als in der gleichen Vorjahreszeit. Eine Prognose fürs Gesamtjahr wagt Meinhardt noch nicht, glaubt aber, daß die Belebung sich fortsetzen werde.

Impulse kamen für alle Bereiche mit Ausnahme des Anlagenbaus vor allem aus dem Inland. Für den Anlagenbau dagegen bleibe die Situation angesichts der weltweit "sehr wenigen" Großprojekte und der Finanzierungsvorteile der Auslands-Konkurrenten unverändert schwierig. Die Erhöhung der Hermes-Gebühren hat uns da gerade noch gefehlt", meint Meinhardt. Schon 1983 war es allein der Anlagenbau, der für einen Rückgang des gesamten Auftragseingangs um gut 6 Prozent sorgte, weil ihm kein großer Fisch mehr ins Netz ging. Abrechnungsbedingt stieg allerdings sein Umsatz noch, so daß der Konzernauftragsbestand um fast ein Zehntel auf 2,4 Mrd. DM abgespeckt wurde. Die Ingenieur- und Produktionskapazitäten waren aber noch gut ausgelastet.

Trotz der Verbesserung in einigen Bereichen konnte die Ertragslage nicht ganz gehalten werden. Das Konzembetriebsergebnis ging um fast 8 Prozent auf 152 Mill. DM zurück. BeimErgebnis je Aktie erreichte das Minus mit 21,31 (23,37) DM sogar knapp 9 Prozent. Allerdings: Negative Vorzeichen gibt es nur gegenüber dem Glanzjahr 1982. Die Ertragsziffern liegen durchweg über den Werten von 1981.

Daß Linde die Entwicklung keineswegs negativ sieht, zeigen auch die Konzern-Sachinvestitionen von 144 (107) Mill. DM, die deutlich über den Abschreibungen von 112 (106) Mill. DM lagen und zu 55 Prozent in den Gasebereich flossen. Für 1984 ist erst einmal wieder ein Volumen von 115 Mill. DM etwa auf Abschreibungshöhe geplant.

| Linde AG                     | 1983   | ±%     |
|------------------------------|--------|--------|
| Weltumsatz                   | 3 364  | + 10,4 |
| Mitarbeiter                  | 18 622 | ÷ 0,6  |
| Sachinvestitionen            | 187    | + 6,3  |
| Konzern (Inland)             |        |        |
| Umsatz                       | 2671   | + 6,2  |
| dav. Export (%)              | 42,9   | (43,4) |
| Brutto-Cash-flow-            | 307    | - 11.2 |
| Netto-Umsatz-Rendite %       | 1,6    | (2,0)  |
| Netto-Cash-flow <sup>2</sup> | 201    | - 15,5 |
| in % d. Ges. Inv.            | 124    | (175)  |

Jahresüberschuß + Zuf. zu ifr. Rückst. und

Sonderposten + Abschreibungen = a.o. Posi-tionen + EEV-Stevern; Brutto Minus EEV-

nung) um 64,5 Prozent auf 816 (Vorjahr. 496) Mill. DM in der Commerzbank AG und auf nahezu 1,2 Mrd. DM im Konzern ablesen dem an der Bilanzsumem gemessen höchsten Ergebnis seit 20 Jahren.

Dieses Betriebsergebnis, zu dem noch knapp 50 Mill. DM a. o. Erträge aus dem Verkauf der Beteiligungen an der Handelsbank Lübeck und der Lübecker Hypothekenbank kommen, ermöglicht es der AG, etwa 450 Mill. DM für die Risikovorsorge beiseite zu packen. Das sind zwar rund 200 Mill. DM weniger als im Vorjahr, doch im Konzern, wo vor allem die in Luxemburg verbuchten internationalen Risiken eine Rolle spielen, hat die Bank mit gut 700 Mill. DM mehr für die Absicherung getan als im Vorjahr. Vor allem: Die Bank konnte die Vorsorge aus echt verdientem Gewinn finanzieren, während sie im Voriahr 360 Mill. DM durch die Realisierung stillgelegter Reserven mobilisieren

Vom Gesamtergebnis (816 Mill. DM) stammen wieder rund 130 Mill. DM aus Eigenhandelsgewinnen und 687 (366) Mill DM aus dem laufenden Geschäft (Teilbetriebsergebnis), dessen Verbesserung von einer Ausweitung der Zinsspanne von 2,04 auf 2,64 Prozent bestimmt wurde, so daß sich der Kemposten des Ertrags, der Zinsüberschuß, um 413 Mill. DM oder fast 30 Prozent auf 1,8 Mrd. DM erhöhte. Er überdeckte erstmals seit Jahren

Schwieriges Jahr

für Landmaschinen

Die Landmaschinenindustrie wird

sich in diesem Jahr auf einen enger

werdenden Inlandsmarkt einzustel-

len haben, erklärte Hans Rau, Vorsit-

zender der Landmaschinen- und

werde vielleicht sogar die Kapazitä-

ten zurückfahren müssen, wenn nicht

der Export für den notwendigen Aus-

gleich sorgt. 1983 wurde bei den In-

landsumsätzen erneut ein Zuwachs

von 11,5 Prozent auf 3,49 (1982: 3.13)

Mrd. DM erzielt. Bei den Auslands-

umsätzen wurde das Rekordergebnis

des Vorjahres nochmals auf fast 4,7

Mrd. DM verbessert. Am Gesamtum-

satz von knapp 8,2 Mrd. DM waren

der Landmaschinensektor mit 3,8

Mrd. DM und der Ackerschlepperbe-

reich mit 4.4 Mrd. DM beteiligt.

Ackerschlepper-Vereinigung.

dpa/VWD, Frankfurt

Deutlichstes Indiz für die Rentabiltiätsverbesserung im laufenden Geschäft ist daß die Bank ihren mit einer Mark Einsatz für Personal- und Sachaufwand erzielten Zins- und Provisionsüberschuß von 1,30 auf 1,46 DM gesteigert hat. Die Ertragsverbesserung schreibt

Seipp der Vergrößerung des Zinsab-

wieder den Verwaltungsaufwand.

standes zwischen kurzfristigem Geld und langfristigem Kapital sowie zu einem wesentlichen Teil auch eigenen Anstrengungen zu. Ertragsstärkende Strukturverbesserungen seien beim Abschmelzen des margenknappen Interbankengeschäfts und des Wechselgeschäfts (siehe Tabelle) erreicht worden. Als weitere Strukturverbesserung wertet Seipp eine Stärkung der langfristigen Refinanzierungsmittel. Eine Verlagerung von den in der Vergangenheit überdimensionierten langfristigen zu den kurzund mittelfristigen Krediten hielt der Vorstand nicht mehr für nötig. Die Relation von 42 Prozent Langfristkrediten zu 58 Prozent Ausleihungen unter vier Jahren erscheint Seipp vernünftig, so daß sich die Bank dank verbesserter langfristiger Refinanzierung eher langfristiges Kreditgeschäft leisten könne als früher. Im Kreditgeschäft wuchsen nur noch die Ausleihungen an Privatpersonen (um rund 1,2 auf 11,3 Mrd. DM), während die Firmenkredite zurückgingen, weil, wie Seipp erläuterte, die meisten deutschen Firmen wegen des

### Kräftiger Ausbau bei der WZG

nl, Stuttgart

Mit einem Ausbau der Lagerkapazität um rund ein Drittel auf fast 100 Mill. Liter will die Württembergische Weingärtner-Zentral-Genossenschaft eG (WZG), Möglingen, die nach zwei überreichlichen Weinherbsten "randvoll" (65 Mill. Liter Bestände) ist, weiteren Einlagerungsnotwendigkeiten Rechnung tragen. Für die Aufstok-kung, die bereits im Gange ist, werden Investitionen von 45 Mill. DM erforderlich, die zu einem Drittel fremdfinanziert werden sollen. Im Geschäftsjahr 1982/83 (31.8.) war der Absatz der WZG um 17 Prozent auf rund 17 Mill. Liter Wein angestiegen. Der Umsatz nahm aber nur um 6 Prozent zu. Der Jahresgewinn, der mit 0.75 (0.93) Mill. DM ausgewiesen wird, fließt in die Reserven.

verbesserten cash flow und noch vorsichtiger Investitionsplanung kaum Kreditbedari haben. Im ersten Quartal 1984 haben sich

lediglich die Kreditzusagen, aber noch nicht die Inanspruchnahmen belebt. Das Betriebsergebnis bis Ende Februar entsprach fast dem '83er Zweimonatsdurchschnitt. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank ein leicht abgeschwächtes, aber zufriedenstellendes Betriebsergebnis und einen abermals hohen Vorsorgeaufwand, speziell für Länderrisiken. Eine Barkapitalerhöhung dürfte nur bei einer sich noch nicht abzeichnenden starken Kreditexpansion und besserem Börsenkurs akut sein.

| Commerzhank AG             | 1983   | ±%      |  |  |
|----------------------------|--------|---------|--|--|
| Bilanzsumme (MilLDM)       | 66 885 | + 1,1   |  |  |
| Rigenkapital               | 2 578  | + 3,0   |  |  |
| in % d. Verbindlk.         | 4,8    | (3,9)   |  |  |
| Gelder von Banken          | 15 479 | - 9,1   |  |  |
| Gelder von Kunden          | 41 666 | + 3,0   |  |  |
| Eigene Schuldverschr.      | 4 215  | + 11,0  |  |  |
| Forderungen an Banken      | 15 373 | - 3,7   |  |  |
| Festverzinsl. Papiere      | 6 333  | + 22,2  |  |  |
| Kundenkredite              | 40 875 | + 1,0   |  |  |
| Teilbetriebsergebnis       |        | }       |  |  |
| aus lfd. Geschäft '        | 687    | + 87,7  |  |  |
| a.o. Ergebnis <sup>2</sup> | - 361  | (- 209) |  |  |
| Gewinn vor EEV-Steuern     | 326    | + 76,4  |  |  |
| EEV-Stevern                | 175    | + 82,0  |  |  |
| Jahresüberschuß            | 151    | +164,4  |  |  |

<sup>1</sup> Zins- und Provisionsüberschuß abzügl. Per-sonal- u. Sachaufwand sowie Afa auf Sach-anlagen. <sup>2</sup> Abschreibungen u. Wertbericht-gungen auf Kredite u. Wertpepiere sowie Sonstige Aufwendungen abzügl. Saldo aus sonstigen a.o.Erträgen (darunter Eigenhan-delsgewinn, realisierte stille Reserven sowie aufgelöste Rückstellungen).

## Zahlungen werden eingehalten

rtr, Punta del Este

Zum Ende der dreitägigen Erörterungen um eine langfristige Lösung der Schuldenkrise haben die Teilnehmer der Jahrestagung der Interamerikanischen Entwicklungsbank (IADB) einstimmig günstigere Kreditkonditionen für die Refinanzierung der insgesamt 336 Mrd. Dollar Auslandsschulden Lateinamerikas gefordert

Niedrigere Zinsen und längerfristige Umschuldungen seien notwendig, um die Länder der Region aus der dreijährigen Rezession auf wirtschaftlichen Wachstumskurs zurückzuführen. Darüber hinaus sprachen sich die meisten Delegierten für einen Abbau des Protektionismus im Welthandel aus.

**HANOMAG** 

### Fertigung wird stillgelegt

Die Würfel um das weitere Schicksal des hannoverschen Baumaschinen-Herstellers Hanomag sind gefallen. Konkursverwalter Egon Kretschmer erklärte gestern im Anschluß an eine Betriebsversammlung, daß den verbliebenen 360 Mitarbeitern zum Monatsende die Freistellung mitgeteilt wurde. Ab April stünden keine Mittel für Löhne und Gehälter mehr zur Verfügung.

Nach Kretschmers Worten läßt sich nicht übersehen, wie lange die Fertigung ruhen wird. Erst am kommenden Dienstag soll der Vertrag mit dem Hamburger Unternehmer Ulrich Harms unterschrieben werden. Harms hatte vor kurzem bereits die frühere IBH-Firma Zettelmeyer in Konz übernommen. Sein Konzept sieht vor, die Hanomag-Produktion in Hannover auslaufen zu lassen und die Maschinen künftig in Konz zu fertigen. Kretschmer wies darauf hin, daß der Gläubigerausschuß die Zustimmung zur Übernahme durch Harms erteilt hat. Die Hoffnungen des niedersächsischen Finanzministers auf den Einstieg einer arabischen Gruppe hält Kretschmer für nicht realistisch. Die dreiwöchige Bedenkzeit der Araber sei ohne eine Risikoeinlage nicht zu verantworten.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bad Wildungen: Willy Krummel Bauunternehmung Hoch-Tief-Straßen- u. Stahlbetonbau; Hoch-Tief-Straßen-u, Stahlbetonbau;
Berlin-Charlottenburg: Nachl. d. Hannelore Matthes geb. Körber; Bochum:
R. Klagges Garten- und Landschafsbau GmbH; Celle: Stahlrohrmöbelfabrik Eduard Schulz GmbH;
Dortmud: Kilofleischmarkt GmbH;
Gelsenkirchen: Klemens Hülskemper,
Bottrop-Kirchhellen; Gäterslob: Konrad Busch GmbH & Co. KG, Rheda-Wiedenbrück; Konrad Busch, Verwaltungs GmbH, Rheda-Wiedenbrück;
Hofgeismar: Vorgesellschaft D. Görler – Landschaftsbau und Pflasterbetrieb GmbH i. Gründung, Calden-Ehrsten; Köln: Gatzen GmbH & Co.
KG; IMS Immobilien-Miet-Service;
Passau: KG i. Blockhaus- u. Fertighaus Würges GmbH & Co. KG, Innernzell; Soest: Karin Kitza GmbH,
Lippetal-Lippborg; Walsrode: Nachl zeit; Soest: Karin Kitza Gmbh, Lippetal-Lippborg; Walsrode: Nachl d. Karl Winkler, Hodenhagen; Wiesba-den: KG i. Fa. Emmert & Peters, Mainz-Kostheim.

Vergleich eröffnet: Celle: Willi u. Helmut Schepelmann, Klein-Eicklingen; Kempten: Herold Edmund, Sulzberg, Alleiniger Inh. d. Ed-mund Herold, Sparmarkt.

Vergleich beantragt: Hannover: Boots-Plattenladen Manfred Schütz GmbH & Co. KG.



### Mit fortschrittlichem Motorenkonzept zu neuer Lkw-Ökonomie

Der neue 19.361 ist eine technische Spitzenleistung von M.A.N. Im Test verbrauchte der 38-Tonnen-Zug mit 265 kW (360 PS) gerade 29,9 ! Diesel auf 100 km. Bei einer Transportgeschwindigkeit von 72,9 km/h. Das ist ein neuer Rekord in der Klasse der "Schweren". Basis für diese Rekordleistung ist das bewährte M.A.N.-Formel-6-Triebwerk, ein 6-Zylinder-Reihenmotor

Niveau

auf der Basis intensiver

Forsehung und Entwicklung

Lieferungen und

Die GHH-Gruppe für die Märkte der Welt. • mit Serienmtu Erzeugnissen auf FERROSTAAL hohem konstruktiver KIRCHFELD HENK mit anspruchsvoller Einzellertigung mit flexiblen Systemiösungen im GHH-GRUPPE Anlagenbau

Maschinen · Anlagen · Systeme

Dieses Motorenkonzept wurde konsequent weiterentwickelt bis zu dem neuen hubraumvergrößerten. supersparsamen Dieseltriebwerk von 265 kW. Die Unternehmen der GHH-Gruppe arbeiten weltweit für den technischen Fortschritt. Durch gezielte Innovation und durch Weiterentwicklung bewährter Konzepte.

Dienstleistungen für:

mit kombinierter Aufladung und Ladeluftkühlung.

■ Grundstoff- und Produktionsgütererzeugung

 Energiewirtschaft Transport und Verkehr

 Kommunikations-Technik Chemie und Verfahrenstechnik Bauwirtschaft

Weiterverarbeitende Industrie

Gutehoffnungshütte Aktienverein

4200 Oberhausen

## N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven/Niederlande

Der Vorstand teilt mit, daß die

### ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre am Donnerstag, dem 26. April 1984, Anfang 14.30 Uhr, in der "Philips" Jubileumhal" in Eindhoven abgehalten wird. Die Inhaber von Aktien der NV. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken hahen Zutritt zu dieser Versammlung.

### TAGESORDNUNG

- Eröffnung der Versammlung.
- Bericht des Vorstands über das Geschäftsiahr 1983.
- Vorlage des Berichtes des Aufsichtsrats über den Jahresabschluß 1983.
- Feststellung des Jahresabschlusses und Festsetzung der Dividende für die Stammaktien auf htl 1,80. Von dieser Dividende sind bereits htl 0,60 in bar als Interimsdividende gezahlt worden.
- Antrag des Vorstands, der vom Aufsichtsrat genehmigt worden ist, auf Ausschüttung in Stammaktien zu Lasten des steuerfreien Teils der Agiorücklage, und zwar in der Weise, daß für 10 Aktien eine Stammaktie zu hfl 10,- abgegeben wird.
- Antrag auf Bevollmächtigung des Vorstands für einen Zeitraum von 18 Monaten, innerhalb der gesetzlichen und satzungsmäßigen Grenzen gegen Entgelt an der Börse oder anderweitig Aktien der Gesellschaft und der N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken zu einem nicht über dem Kurs der Amsterdamer Börse liegenden Preis zu erwerben.
- Mitteilung des Ausscheidens von Herrn Dr. Ir. A. E. Pannenborg als Vizepräsident und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands zum I. Juni 1984.

Antrag, Herrn Ir. M. Kuilman, Vizepräsident, zum I. Juni 1984 auch zum stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands zu ernennen.

- Zusammensetzung des Aufsichtsrats.
- a. Mitteilung des turnusmäßigen Ausscheidens von Herrn A. Jiskoot als Mitglied des Autsichtsrats und als "Commissaris" sowie des Ausscheidens von Herm L. A. Lapham als Mitglied des Autsichtsrats wegen Erreichens der vorgesehenen Altersgrenze. Herr Jiskoot hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt.
- b. Antrag aut Wiederwahl von Herm A. Jiskoot und auf Bestellung von Herrn C. M. Mueller zu Mitgliedern des Aufsichtstats.
- c. Antrag auf Wiederwahl von Herrn A. Jiskoot, Aufsichtsratsmitglied, und auf Ernennung von Herm A. Leysen, Aufsichtsratsmitglied, zum "Commissaris", wodurch die Zahl der "Commissarissen" im Aufsichtsrat auf 8 gebracht wird.

Für die beantragten Bestellungen hat der Aufsichtsrat Wahlvorschläge unterbreitet, auf denen an erster Stelle die Herren Jiskoot, Mueller und Leysen stehen. Diese Wahlvorschläge sowie die Angaben zu den vorgeschlagenen Personen liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft und bei der Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. in Amsterdam zur Einsicht aus und sind dort kostenlos erhältlich.

- Verschiedenes.
- Schließung der Versammlung.

Aktionäre von N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken, die an dieser Hauptversammlung teilnehmen wollen, müssen die in der gleichzeitig veröffentlichten Einberufungsanzeige der NV. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken angegebenen Vorschriften einhalten.

Eindhoven, den 30. Mär: 1984

### N.V. Gemeenschappelijk Bezit van Aandeelen Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven/Niederlande

Der Verwaltungsrat lädt hiermit die Aktionäre der Gesellschaft zur Teilnahme an der

### ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

ein, die am Donnerstag, dem 26. April 1984, in der "Philips' Jubileumhal" in Eindhoven abgehalten wind im Anschluß an die Hauptversammlung der NV. Philips' Gloeilampenfabrieken.

### TAGESORDNUNG

- Eröffnung der Versammlung.
- Bericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 1983.
- 3. Feststellung des Jahresabschlusses und Festsetzung der Dividende für die Stammaktien auf hfl 1,80. Von dieser Dividende sind bereits hfl 0,60 in bar als Interimsdividende gezahlt worden.
- Antrag des Verwaltungsrats auf eine Ausschüttung in Stammaktien, und zwar in der Weise, daß für 10 Aktien eine Stammaktie zu hfl 10,+ abgegeben wird. Dieser Antrag ist von der Versammlung der Prioritätsaktionäre genehmigt worden und wird im Zusammenhang mit dem entsprechenden Antrag gestellt, der in der ordentlichen Hauptversammlung der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken behandelt werden soll.
- Antrag auf Bevollmächtigung des Verwaltungsrats für einen Zeitraum von 18 Monaten, innerhalb der gesetzlichen und satzungsmäßigen Grenzen gegen Entgelt an der Börse oder anderweitig Aktien der Gesellschaft zu einem nicht über dem Kurs der Amsterdamer Börse liegenden Preis zu erwerben.
- Antrag auf Bestellung eines Verwaltungsratsmitglieds zur Besetzung des durch das turnusmäßige Ausscheiden von Herrn Dr. Ir. A. E. Pannenborg freigewordenen Sitzes. Herr Dr. Pannenborg hat sich für eine Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Der hierfür von der Versammlung der Prioritätsaktionäre aufgestellte Wahlvorschlag lautet wie folgt: 1. Dr. Ir. A. E. Pannenborg 2. C. J. van der Klugt.
- Verschiedenes.
- Schließung der Versammlung.

Aktionäre, die (in Person oder durch einen Bevollmächtigten) an der Hauptversammlung teilnehmen, dort das Wort führen und das Stimmrecht ausüben wollen, müssen der Gesellschaft spätestens am 17. April 1984 ihr Vorhaben zur Kenntnis bringen, und zwar in folgen-

A. Besitzer von Inhaberaktien müssen ihre Aktienurkunden spätestens am 17. April 1984 gegen Aushändigung einer Empfangsbestätigung, die als Eintrittsausweis für die Versammlung lienr, hei einer der nachstehenden Stellen legen:

### In den Niederlanden

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. zu Amsterdam, Herengracht 595; Algemene Bank Nederland N.V. zu Amsterdam, Vijzelstraat 32; oder in der Geschäftsstelle der Gesellschaft in Eindhoven, Groenewoudseweg 1.

### In Deutschland

Dresdner Bank AG, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt a. M. Köln, München, Saarbrücken; Bank für Handel und Industrie AG, Berlin; Berliner Commerzbank AG, Berlin: Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt a. M., Berlin: Commertbank AG, Hamburg, Düsseldorf. Frankfurt a. M., Köln, München; Deutsche Bank AG, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt a. M., Köln, München; Deutsche Bank Berlin AG, Berlin; Trinkaus & Burkhardt, Düsseldorf, Frank-

M. M. Warburg – Brinckmann, Wirtz & Co., Hamburg;

Deutsche Bank Saar AG, Saarbrücken: Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, Frankfurt a. M.; Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., Hamburg, Frankfurt a. M.

B. Besitzer von Namensaktien müssen spätestens am 17. April 1984 ihr Vorhaben, an der Versammlung teilzunehmen, der Gesellschaft in der Weise zur Kenntnis bringen, wie sie in dem ihnen zugesandten Einberufungsbrief erwähnt ist. Der Philips-Geschäftsbericht 1983, der u. a. den

Jahresabschluß 1983, den Bestätigungsvermerk sowie den Bericht des Verwaltungsrars für das Geschäftsjahr 1983 enthält, liegt in den Geschäftsräumen der Gesellschaft und bei den obenstehenden Banken zur Einsichtnahme aus und wird den Namensaktionären zugeschickt. Exemplare sind auf Anfrage bei der Gesellschaft und bei den obenstehenden Banken (kostenfrei) erhältlich.

Eindhoven, den 30. Mär= 1984

## **PHILIPS**

### Pflichtblatt für Deutschland

Die WELT ist Pflichtblatt für Finanzveröffentlichungen an allen acht deutschen Wertpapierbörsen in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.



### **DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK** (ACTIEN-GESELLSCHAFT)

### Hinweisbekanntmachung

Wir laden unsere Aktionäre zur

101. ordentlichen Hauptversammlung am 15. Mai 1984, 16.30 Uhr,

im Sitzungssaal der Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Uhlandstraße 165/166, Berlin 15,

Die Tagesordnung und weitere Einzelheiten sind im Bundesanzeiger Nr. 64 vom 30. März 1984 veröffentlicht.

DER VORSTAND Hannover, im März 1984



EINLADUNG

für die ordentliche Hauptversammlung am Mittwoch, dem 9. Mai 1984, 11.00 Uhr, im Gästeraum der Brauerei Beck GmbH & Co. Bremen, Am Deich 18/19

Wertpapier-Kenn-Nr. 600 750

### TAGESORDNUNG

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und der Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsiahr vom 1. Oktober 1982 bis 30. September 1983.
- 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bijanzgewinns. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 2 001 028,90 wie folgt zu verwenden:

Verteilung einer Dividende von DM 16,je Aktie im Nennwert von DM 100,-Gewinnvortrag auf neue Rechnung Bilanzgewinn

DM 1966080,-DM 34 948,90 DM 2 001 028,90

- 3. Entlastung des Vorstands und Aufsichtsrats. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu
- Wahi des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983/84. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die "Fides" Treuhandgesellschaft Reifenrath & Co, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Bremen, wiederzuwählen.

Gemäß § 14 der Satzung haben die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, ihre Aktienmäntel spätestens am 3. Mai 1984 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammelbank oder bei folgenden Banken in Bremen, Hamburg oder

Deutsche Bank AG Bremer Bank, Niederlassung der Dresdner Bank AG

zu hinterlegen und bis zum Ablauf des Versammlungstages zu

Wird die Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank vorgenommen, so ist die von diesen auszustellende Bescheinigung bis zum 4. Mai 1984 bei der Gesellschaft einzureichen.

Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kreditinstituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt

Bremen, im März 1984

DER VORSTAND

UNABHĀNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Convenientere Wittingt Bertis-Reinentrde, Dr. Herbert Krein

Staffev Cheffredakteure: Patar Giffies, Bruno
Waltert, Dr. Gönier Zehm

Bernter der Chefredakteure: Bertis

Hamburg-Anngaher Diethart Goos

Chefs vom Dienst: Kinen Jürgen Pritrache,
Prieck. W. Heering, Hehm Kings-Lifthet,
Jens-Martin Löddeler (WELT-Report),
Bout; Hends Hillenheim, Memburg

Verantwurtlich für Seite I., politische Rachrichten: Germot Facins, Deutschlund: Norbert Koch, Rödiger v. Volkowsky (steller),
Internationale Politich Manfred Senher;
Ausland: Jürgen Liminski, Marta Weidenhiller (steller), Soite 3. Burkhard Müller. Dr.

Kannfred Rownid (steller), Mehmogen: Ennovon Loewensten (veranter), Hunt Stein;
Sundeswehr: Rödiger Monies; Bondes
grichter-Burger Unich Liller, Ontennope.

Dr. Carl Gostaf Ströme; ZeitgeschichteWalter Görfich Wirtschaft: Gerd Brügge
mann, Dr. Leo Frigher (steller), Bruhsströpe
Hitte Bennenn: Geld und Kradie
Chan Dertlagur; Feuilleton: Dr. Peter Ditt
mer, Ennhard Berth isteller, I. Sedsig Weil;
WELT des Buches: Altred Streinmann, Peter

Böbbis (steller), Fernschein: Dr. Brigitte

Erist; Wessenschaft und Technile Dr. De
ter Thierboch Sport: Prank Quedensur Ans

aller Weik: Ulrich Bieger, Knut Teste

tieler, Essen-WELT: Met. Zeit. WELT. Be
son (1984). Breise-WELT: WELT. Breisen (1984). Breisen (1984).

Heinz Bottmann, Birgit Cremers-Schie-tman (stelly, für Reise-WELT); WELL-Re-port: Heinz-Rudolf Schellus (stelly); Am-landsbellagur: Hans-Harbert Holtzmer, Legarbriefer Henk Climesorge; Dokument-

Cheffmrespondent (Inland): Joschim Nesnder
Anniandistürus, Brüssel: Wilhelm Hadler;
London: Pritz Wirth. Wilhelm Furler; Moshaw: Friedrich H. Neumann: Park Angust
Graf Kageneck, Joschim Scharduß: Bon: Priedrich Melchaner; Slockholm: Reiner
Gatermann; Washington: Thomas L. Kleinger, Horst-Alexander Sieberi
Anglands-Ronrespondentigs WELLISAD;
Athen: E. A. Antonaros; Beirus: Peter M.
Ranize; Bogotá: Prof. Dr. Glinier Priedlinder; Brüssel: Coy Graf v. Brockdorff-Abisfeldt, Bodo Budlor; Jerusalenz Ephraim
Lahav. Heinz: Schewe; London: Heimst
Vons. Christian; Farber; Clam Geissmar,
Siegrired Heim, Peter Hichalds, Joschim
Zwästrach; Los Angaler; Karl-Beinz, EnHoweit: Madrid; Belf Görte; Melland: Dr.
Gönther Depag, Dr. Hönlin von ZitzewitzLannor. Merken. Conther Depas, Dr. Monika was Zitrowitz-Conther Depas, Dr. Monika was Zitrowitz-Lommon Merking City: Wenner Thomas, New York: Alfred von Kromenstiere, Gilts Besser, Ernst Haubruck, Hams-Yenyen Stück, Wolf-gang Will; Parir, Heinz: Weissenberger, Con-stance Koltier, Joschim Leibet, Tokic: Dr. Pred de La Trobe, Zdwin Karmiol; Wa-thington: Dietrich Schulz: Zitche, Pierre

Zentrakredaktion: 5300 Bonn 2, ( Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 714

4300 Essen 18, im Teathsuch 190, Tel. (0 30 54) 10 11, Amerigen: Tel. (0 20 54) 10 15 24, Talex S 578 104 Fernicopiarer (0 20 54) 8 37 28 und 8 27 39 3000 Histmover I, Lange Laube 2, Tel. (65 11) 1 79 11, Telex 8 22 919 Amerigen: Tel. (05 11) 8 49 09 09 Telex 53 30 106

(22 11) 37 30 43/44, Atradgen: 37 50 61, Telex 8 587 786

(06 11) 71 73 11; Telex 4 12 449 Anxelgor: Tel. (06 11) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 525

7000 Startgart, Rotebühinletz. 28e, Tel. (67 11) 22 13 28, Telan 7 23 986 Anneigen: Tel. (67 11) 7 54 50 71 8009 Minchen 48, Schellingstraße 39-41, Tel. (8 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 913 Anneigen: Tel. (6 89) 8 50 60 33 / 39 Telex 5 23 636

Galtige Annetgenpreisiste für um Galtige Annetgenpreisiste für um Galtigenpreisist in Schlieben für 12 und Stellen in Schlieben für 12 und Stellen in Schlieben für 42.

echnik: Reinhard Prechelt Herstelleme: Werner Kasiak : Annelses: Dietzich Windberg

Veringeleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adles Druck in 4390 Essen II, im Teelbruch 100 2008 Hamburg M, Kainer-Wilhelm-Str. 6.

### SIEMENS

### Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversammlung vom 29. Deutsche Bank AG März 1984 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 1982/83 in Höhe von 351104 200 DM zur Ausschuttung einer Dividende von 8 DM je Aktie im Nennbetrag von 50 DM auf das dividendenberechtigte Grundkapital zu verwenden und den auf eigene Aktien entfallenden Betrag von 1431 768 DM auf neue Rechnung

Gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 27 zahlen die unten aufgeführten Zahlstellen ab sofort folgenden Betrag aus:

Für jede Aktie zu 50 DM abzüglich Kapitalertragsteuer <u>./. 2.-</u> DM 6,- DM

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von 4.50 DM je Aktie verbunden, das auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre angerechnet wird.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und zuzüglich der Körperschaftsteuergutschrift, wenn ein inländischer Aktionar seiner Depotbank eine Bescheinigung seines Finanzamtes i. S. v. § 36 b EStG ("Nichtveranlagungsbescheinigung") vorlegt.

Zahlstellen in der Bundesrepublik und Berlin sind unsere Gesellschaftskassen Nonnenallee 101, 1000 Berlin 13 (Siemensstadt). und Wittelsbacherplatz 2, 8000 München 2, sowie die folgenden Banken und deren Niederlassungen in Berlin, München, Bremen, Düsseldorf. Siemens Aktiengesellschaft Frankfurt/M., Hamburg, Hannover und Stuttgart:

Deutsche Bank Berlin AG Bankhaus H. Aufhäuser Baden-Württembergische Bank AG Badische Kommunale Landesbank

-Girozentrale -Bank für Handel und Industrie AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Landesbank Girozentrale Bayensche Vereinsbank AG Berliner Bank AG Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Commerzbank AG Delbrück & Co. Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank AG Effectenbank-Warburg AG

Hamburgische Landesbank – Girozentrale – Hessische Landesbank – Girozentrale – Merck, Finck & Co. Metailbank GmbH Norddeutsche Landesbank Girozentrale

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

Deutsche Bank Saar AG

### ROBECO N.V.

Dividendenbekanntmachung

Die ordentliche Hauptversemmlung unserer Gesellschaft vom 29. März 1984 hat u.a. beschlossen, für das Geschäftsjahr 1983 eine Dividende in Höhe von hil 13,- auf jede Aktie zu nom. hil 50,- auszuschätten.

Die Bardividende kann vom 9. April 1984 an gegen Einreichung des Dividendenscheins Nr. 82 entgegengenommen werden. Der Gegenwert der Bardividende wird in Deutsche Mark zum Tageskurs oder auf Wunsch in holländischen Gulden gutgeschrieben oder ausgezahlt. Zahlstellen sind im Bundesgebiet und in Berlin (West) sämtliche Niederlassungen der nachstehend genannten Banken:

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Bankhaus H. Aufhäuser
Bank für Handel und Industrie AG
Bayarische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG
Berliner Bank AG
Berliner Commerzbank AG

Bilanz zum 31. Dezember 1983

hifi Passiva Wertpapiere: Vermögen: 2.845.614.193 2.206.782.815 1.054.706.606 352.379.239 Amerika Europa Japan übrige Gebiete

Festgelder u.a. liquide Mittel 563.993.027

Aŭfwendungen

136.954.660 7.201.753.153

288.391.864

288.391.864

5.628.424 Sonstige Kosten 277.437.434 288,391.864

Der Aufsichtsrat H.H. Nauta H.J.E. van Beuningen The Earl of Cromer J.M. Goudswaard J.-M. Leveque Prüfungsvermerk
Wir haben den Jahresabschluß 1983 der ROBECO N.V. geprüft. Aufgrund dieser Prüfung bestätigen wir, daß dieser Jahresabschluß einen getreuen Einblick in den Umfang und in die Gliederung des Vermögens der Gesellschaft zum 31. Dezember 1983 und des Ergebnisses des Geschäftsjahres 1983 vermittelt. Rotterdam, den 9. Februar 1984

Dijker en Doornbos/accountants

Reingewinn des Geschäftsjahres Gawinnvortrag aus dem Vorjahr

zur Ausschüttung verfügbar Dividende hfl 13.- pro Aktie Feste Gehälter für 12 Aufsichtsratsmitglieder \*)

+) Filt 5 Aufsichtsratsmitglieder nur während eines Teils des Jahres

DER VORSTAND

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus und Burkhardt Vereins- und Westbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europartne

Berlin und München, 30. März 1984

ROBECO/

### Rotterdam

Seriner Commerzoank AG
Commerzbank AG
Dresdner Bank AG
SaL-Oppenheim ir. & Cle.
Trinkaus & Burkhardt
Vereins- und Westbank AG
M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.
Commerz-Credit-Bank AG Europartner
Deutsche Bank Sazr.AG

Die Aktien unserer Gesellschaft werden ab 30. März 1984 an den Wertpapier-börsen zu Düsseldorf, Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg und München "ex Dividende" gehandelt und amtlich notiert.

Bestauerung der Erträge in Deutschland. In der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West) sind die Erträge gemäß § 17 des Auslands-Investmentgesetzes zu verstauern. Die Berdwidende in: Höhe von hif 132- je Aktie über hif 50,- unterliegt der Einkommen-bzw. Körperschaftsteuer.

Besteuerung in den Niederlanden
Die Bardividende wird grundsätzlich unter Abzug einer niederländischen Dividendensteuer (Quellensteuer) von zur Zeit 25 % ausgezahlt.
Nach dem deutsch-niederländischen Doppelbesteuerungsabkommen vom 16. Juni 1959 (BGB) 1960 (I. S. 1781) haben in der Bundes Perpublik Deutsch-

tand einschließlich Berlin (West) ansässige Aktionäre auf Antrag einen Anspruch auf Ermäßigung der niederländischen Dividendensteuer auf 15 %. Der diesbezügliche Ermäßigungsantrag ist grundsätzlich zusammen mit den Dividendenscheinen einzureichen bzw. nach den niederländischen Ausführungsbestimmungen innerhalb einer vertretbaren Zeit nach dem Fälligkeitstermin der Dividende nachzureichen. Bei der gegenwärtigen Praxis der niederländischen Stellen empfishit es sich in diesem Fälle jedoch, eine Frist von etwa 3 - 4 Wochen einzuhalten. Der Ermäßigungsantrag ist auf dem vorgeschriebenen Vordruck zu stellen und mit einer Wohnsitzbestätigung des für den Aktionär zuständigen Finanzamtes versehen zu lassen.

Demnach wird von der Bardividende von 25 % in den Niederlanden einbehalten worauf auf Antrag 2/5 erstattet werden

Winderanlage der Dividende in Robeco-Aktien
Den Aktionären bleten wir an, die Dividende (nach Abzug von 25 % niederländischer Dividendentern) spesenfrei wieder in Aktien unserer Gesellschaft zu einem Vorzugskurs anzulegen. Der Kurs, zu dem die Wiederanlage vorgenommen werden kann, wird am 29. März 1984 - dem Tag der Hauptversammlung - bekanntgegeben werden. Dieser Kurs wird ungefähr 1 % unter dem an der Amsterdamer Börse vom 29. März 1984 notjerten Kurs (nach Abzug der 
an diesem Tag noch im Börsenkurs enthaltenen Dividende) liegen. Sollte der 
Amsterdamer Börsenkurs am 9. April 1984 - dam Tag der Dividendenzahlung nledriger sein als der bekanntgegebene Kurs, so wind der Wiederanlagekurs entsprechend angepaät. Die aus der Dividendenzahlung zu erwerbenden Aktien 
können zum gleichen Kurs auf volle Anteile aufgerundet werden. Aktionäre, 
die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, werden gebeten, bis zum 
9. April 1984 (hrer Depotbank einen entsprechenden Auftrag zu erteilen.

6,459,482,853 6,680.534.836

Ausschüttungen für das Geschäftsjahr 277.415.196 243.803.121 41.322.613 7.201.753.153

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1983 hfl 5.326.006

Die Hauptversammlung vom 29. März 1984 hat folgende Gawinnverwendung beschlossen (Art. 39 und 40 der Satzung): MI 25.298.880 hft 302,736,314 hfl 277.083.196 hfi 332,000

Vortrag auf neue Rechnung

hfl 277.415.196

HI 25.321.118

وكذامن الأحيل

hen ımen. enge n An ? sich arkeit

1984

wollte !-neue इस स्थि altung er Ar bewilind für

geworso im ¿ Rickken lieitändige t zu ver Wechsel delle gegestatte ērz- und

sch- und n geben. gbleiben istandge **JERTEL** 

Sekt nol GmbH

e 143-145 inburg 76

HENGSTLER

### Neuer Schub durch Relais

WERNER NEITZEL, Wehingen Die Hengstler-Firmengruppe, Aldingen, die auf den Gebieten der Zeiterfassungsgeräte, der Zähler (für den industriellen Bereich) und nach Übernahme der insolventen Firma Haller im Relais-Sektor zu den führenden Unternehmen zählt, registriert einen deutlichen Auftrieb im Auftragseingang. Alle Planziele stünden aufgrund dieser günstigen Per-spektiven im Zeichen einer Vorwärtsstrategie. Für die Gruppe wird 1984 ein Umsatz von 160 Mill. DM angepeilt. 1983 war der Gruppenumsatz um 11,3 Prozent auf 139 Mill. DM angestiegen. Zwei Drittel des Umsat-

zes entfiel auf das Auslandsgeschäft. Größter Umsatzträger (93 Mill. DM) blieb der Sektor der Zähler und Printer. Hier wird im laufenden Jahr die 100-Millionen-Marke ins Visier genommen. Auf dem Gebiet der Zeiterfassung – Hengstler beziffert seinen Marktanteil in Europa (100 Mill DM Marktvolumen) auf annähernd 40 Prozent - verringerte sich der Anteil am Gruppenumsatz leicht auf 27,1 (27,6) Prozent. Dabei sieht sich Hengstler, der im Trend zu mehr Flexibilität bei den Arbeitszeiten neue Marktreserven erkennt mit seiner Kombination aus modularer Anwendersoftware und seines Datamod". Geräteprogramms bestens gewappnet. Auf dem Felde des Relais-Geschäfts erwartet Hengstler (die übernommene Firma Haller arbeitet bereits wieder mit Gewinn) für 1984 einen Umsatz von rund 17 Mill DM

Nachdem die Umsatzrendite (nach Steuern) 1982 auf Null abgesunken war, stieg sie in 1983 auf etwa 0,8 Prozent. Die Eigenkapitalquote des Stammhauses J. Hengstler KG verbesserte sich auf 34.9 (33,7) Prozent. Investiert wurden in der Gruppe über 10 Mill. DM, 1984 sind rund 6 Mill. DM Investitionen vorgesehen. Die Zahl der Beschäftigten erhöhte sich auf 1520 (1480) Mitarbeiter.

SKIMARKT / Jedes zweite Paar aus Österreich

## Trend zur guten Qualität

Die Olympischen Winterspiele in Sarajevo waren sportlich zwar eher ein Desaster, aber die Österreicher können sich dennoch zu den Gewinnern zählen. Denn allein im Abfahrtslauf, der traditionellen Domäne, fuhren von den acht Bestplazierten sieben auf österreichischen Skiern, allen voran US-Sieger Bill Johnson. In den nordischen Wettbewerben war die Ausbeute der österreichischen Skifabrikanten kaum schlechter.

Den Siegen auf den Rennpisten stehen die Erfolge auf den Weltmärkten nicht wesentlich nach. Rund 2,4 Mill. Paar Alpin-Ski kamen im vergangenen Jahr aus den Fabrikhallen der Alpenrepublik - bei einem geschätzten Weltmarkt von 4,7 Mill. Für den Langlauf-Weltmarkt von rund 2,5 Mill. Paar produzierte Österreich 690 000 Paar.

Insgesamt schrumpfte die Skiproduktion zwar gegenüber 1982, den ge-ringeren Produktionsmengen steht aber eine deutliche wertmäßige Steigerung gegenüber – Anzeichen für den anhaltenden Trend zu qualitativ höherwertigen Skiern. Der österreichische Anteil an der Weltskiproduktion lag im Winter 1983/84 bei 43 Prozent; 85 Prozent der österreichischen Skiproduktion wird exportiert. Hauptabnehmer: Bundesrepublik Schweiz, USA, Japan und die skandi-

navischen Länder, Insgesamt dürften sich die österreichischen "Skikaiser" dem seit Jahren schrumpfenden Weltmarkt relativ gut angepaßt haben. Denn im Gegensatz zu anderen Ländern mußten sie lediglich vereinzelt Kapazitäten zurücknehmen, Werkschließungen gab es - zumindest unter den größeren Firmen - vorerst keine.

Stärker zu kämpfen hatte da schon die Skischuhbranche. War es zunächst die wachsende Konkurrenz der Italiener, so sahen sich die Schuhfabrikanten während der letzten Jahre zudem mit schrumpfenden Märk-

WOLFGANG FREISLEBEN, Wien ten konfrontiert. Dennoch konnten die Österreicher 1982 noch ihre Produktion um elf Prozent auf 1,4 Mill. Paar steigern, im Vorjahr gab es aber dann kaum mehr Zuwächse. Mehr als die Hälfte der Skistiefel wird exportiert; wichtigste Abnehmerländer sind die Bundesrepublik, Japan und

Von den schrumpfenden Märkten betroffen sind auch die Hersteller von Skibindungen. An der Weltproduktion von rund 4,5 Mill. partizipierten die österreichischen Erzeuger im Vorjahr mit 1,8 Mill. Stück. Davon wurden 88 Prozent in 35 Staaten der Weit exportiert.

Überraschend gut behaupten konnten sich in den letzten Jahren auch die Hersteller von Wintersportbekleidung, die jahrelang Boden verloren hatten. Rund 300 000 Skianziige, 200 000 Skihosen und 250 000 Anoraks wurden unter das Skifahrervolk gebracht, der überwiegende Teil an Ausländer, 1983 lagen die Produktionsmengen um gut 3 Prozent über denen des Vorjahres.

Insgesamt profitieren rund 200 österreichische Produzenten von den Winterfreuden, sind damit aber zugleich empfindlich von der "weißen Pracht" abhängig. Neben den genannten Produkten reicht die Palette über Skistöcke und -brillen bis zu Seilbahnen und Liften, die von österreichischen Firmen weltweit installiert werden. Der gesamte Produktionswert der Wintersportgeräte lag 1983 bei etwa 4,5 Mrd. Schilling (rund 640 Mill. DM).

Österreich selbst stellt zugleich auch einen der wichtigsten Absatzmärkte dar. 3900 Liftanlagen, 20 000 Kilometer Skiabfahrten, 60 Pisten mit Nachtbeleuchtung, 10 000 Kilometer Langlaufloipen und 450 Skischulen mit 8300 Skilehrern bilden eine Infrastruktur, die auch für Ausländer attraktiv ist. 45 Mill. Übernachtungen ausländischer Urlauber

FRANKREICH

### Das Budgetziel nicht erreicht

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Das Defizit des französischen Staatshaushalts, das für 1983 ur-sprünglich auf 117,8 Mrd. Franc und durch den Nachtragshaushalt vom Dezember auf 118,7 Mrd. Franc festgesetzt worden war, dürfte nach vorläufigen Schätzungen rund 130 Mrd. Franc betragen Es würde damit 3,3 bis 3,4 Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen. Staatspräsident Mitterrand hatte aber die Regierung angewiesen, den Fehlbetrag auf drei Prozent zu begrenzen. Dieses Limit war 1982 eingehalten worden und soll auch für 1984 gelten.

Wenn das Ziel im vergangenen Jahr nicht erreicht wurde, so lag dies vor allem daran, daß das Wirtschaftswachstum wesentlich geringer aus-fiel, als in der Budgetplanung angenommen worden war. Statt 1,0 Prozent erreichte es nur 0.1 Prozent. Au-Berdem belastete die Dollar-Hausse das Budget. Für die Verzinsung der zum größten Teil auf US-Valuta lautenden Auslandsschuld des französischen Staates mußten deshalb höhere

Franc-Beträge aufgebracht werden. Die Finanzierung des Budgetdefizits erfolgte in Höhe von 51 Mrd. Franc durch die Emission von Staatsanleihen. Im Vorjahr, als das Defizit 100 Mrd. Franc erreicht hatte, waren es 40 Mrd. Franc, was etwa dem gleichen Anteil (zirka 40 Prozent) entsprach. Der Rest wurde über den Geldmarkt finanziert. Gleichwohl konnte die Geldmengenexpansion auf 9 (11,4) Prozent reduziert werden.

Im internationalen Vergleich hielt sich Frankreich mit dem relativen Gewicht seines Defizits noch etwas unter dem Durchschnitt der westlichen Industriestaaten. Addiert man allerdings die Defizite der gesamten öffentlichen Finanzen und der staatlichen Sozialversicherung, dann dürfte der Anteil in Frankreich der höchste der OECD gewesen sein.

WELTBÖRSEN / Kurserholung an der Wall Street

## Hausse in Tokio geht weiter

von Blue Chips startete die Wall Street zur Wochenmitte eine breite Aufwärtsbewegung. Der Markt konnte damit einen Großteil der in der vergangenen Woche erlittenen Verluste wieder aufholen. Mit einem Umsatz von 104.87 Millionen Aktien zur Wochenmitte belebte sich das Geschäft gegenüber den Vortagen merklich. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog am Mitwoch um 20,31 auf 1174,62 Punkte an (Vorwoche 1170,85). Vor allem institutionelle Anleger haben nach Angaben von Beobachtern das relativ niedrige Niveau zu kursgünstigen Anschaffungen ge nutzt. Ermutigend auf die Anleger hat sich sicherlich auch zur Wochenmitte nachgebende Tagesgeldsatz ausge-

Wohin tendieren die Weltbörsen? – Unter diesem Motto veröffentlickt die WELT einmal in der Woche – jeweils in der Freitagsausgabe – einen Überblick über den Trend an

wirkt. Der Rückgang läßt nach Ansicht von US-Finanzminister Donald Regan darauf schließen, daß sich das Notenbanksystem nicht zu einem kräftigen Anziehen der geldpolitischen Zügel veranlaßt sieht. Positiv wirkte sich außerdem die vorläufige Verabschiedung eines Ausgabenent wurfs für das Fiskaljahr 1985 durch den von den Demokraten kontrollierten Budgetausschuß des Repräsentantenhauses aus. Er sieht eine Verringerung der Haushaltsdefizite um 182 Milliarden Dollar in den nächsten drei Jahren vor.

Tokio (dlt) - Bei umfangreichen inund ausländischen Käufen, auch spekulativer Art, stiegen die Kurse in Tokio auf neue Rekordhöhen. Der Dow-Jones-Index schnellte im Wochenvergleich um 346,2 Punkte auf

New York (VWD) - Unter Führung 10 802 empor. Die Tagesumsätze schwankten zwischen 335 und 930 Millionen Aktien. Eine Verschärfung der Bestimmungen über Kreditkäufe konnten den Höhenflug der Kurse nicht bremsen. Der stärkere Yen und die gute Konjunktur gaben den allgmeinen Optimismus noch weitere Nahrung. Nächsten Monat beginnt das neue Fiskaljahr, das erfahrungsgemäß mit kräftigen Kursverbesserungen einsetzt.

London (fu) - Die Aktienkurse an

der Londoner Börse konnten ihr Rekordniveau nicht halten. Nachdem der Financial-Times-Index für 30 führende Unternehmenswerte Mitte vergangener Woche erstmals die 900-Punkte-Marke durchbrochen hatte. sorgten bereits Gewinnmitnahmen zu teils erheblichen Kurseinbußen Starke Verluste an der New Yorker Wall Street 21 Beginn dieser Woche wirkten sich auch auf die Stimmung in London negativ aus, so daß der Financial-Times-Index am Dienstag um 14,9 Punkte auf 875 nachgab. Der plötzliche Kursaufschwung an der Wall Street am Mittwoch führte schließlich auch in London wieder zu einer freundlichen Haltung, so daß der Financial-Times-Index bis zum frühen Nachmittag des gestrigen Donnerstags 880 Punkte erreichte.

Paris (J. Sch.) - Die Pariser Börse dämmert weiter vor sich hin. Bei schwachen Umsätzen und geringen Kursschwankungen blieb der Index während der ganzen Berichtswoche praktisch unverändert. Nach der Januar- und Februar-Hausse erklärt man diesen Zustand mit Konsolidierung. Aber bis zum 20. März wurden nur für 350 Millionen Franc Aktien emittiert gegenüber 74 Milliarden Franc Obligationen, im Vergleich zu 10,8 (3,5) bzw. 193,8 (154,7) Milliarden Franc in 1983 (1982), wie die Pariser Börsenkommission (COB) jetzt in ihrem Jahresbericht feststellt.

**USA-ARGENTINIEN** 

### Regan ist gegen Sonderregelungen

H.-A. SIEBERT, Washington Dementiert hat US-Finanzminister Donald Regan einen Bericht der "New York Times", wonach den amerikanischen Banken erlaubt werden sollte, in ihren Büchern die überfälligen Forderungen gegenüber Argentinien wie bisher auszuweisen, um eine Verschlechterung des Gewinnbildes im zweiten Quartal 1984 durch die von Buenos Aires nicht gezahlten Zinsen zu vermeiden. Er sei mißverstanden worden, erklärte der gerade aus China zurückgekehrte Chef der Treasury vor einem Senatsausschuß. Eine Lockerung der strengen Bankenvorschriften komme nicht in Fra-

Regan hatte am Dienstag vor Journalisten vage auf einen solchen Ausweg hingewiesn. Dabei erweckte er den Eindruck, man könne auf diese Weise vielleicht Bankenzusammenbrüche vermeiden. Der Comptroller of the Currency und das Federal Reserve Board als oberste Aussichtsbehörden schwiegen beklommen. Nach US-Recht dürfen die Institute Zinsen dann nicht als Einnahmen verbuchen, wenn sie mindestens 90 Tage nicht gezahlt worden sind. Das reduziert die Gewinne; überdies müssen die Kredite neu klassifiziert werden. An diesem Samstag schuldet Argentinien amerikanischen Banken rund 650 Mill. Dollar als Zinsen für Darle-

hen, die zehn Mrd. Dollar ausmachen. Folgt man Regan, dann müssen die Banken in den sauren Apfel beißen. Er bestätigte auch Gerüchte nicht, wonach Argentinien von USA einen Regierungskredit über 800 Mill. Dollar erhalten soll. Die Entscheidung fällt aber vermutlich in Punta del Este, wo der stellvertretende US-Finanzminister R. T. McNamar an der Jahrestagung der Interamerikanischen Entwicklungsbank teilnimmt. Insgesamt ist Buenos Aires mit Zinszahlungen in Höhe von 2,7 Mrd. Dollar in Verzug.

# Hausgeräte

# DEINGERMANY

Aus Erfahrung gut.

Aktien-Umsätze

**inlandszertifikate** 

118,75 58,10 23,10

111,56 56,32 22,43

198

ben

imer. enge t we:

n An wollte

n vor

: Sich

arkei:

:-neue ∴ Das st für

altung 🤃 er Arbewil-

> and für derho-

> gewor-

so im

ne et-

/ Rick**ke**n lieim nug

i**tä**ndige

iffe und atzu ver-

Wechsel

delle ge gestatteerz- und n geben. gbleiben

standge-

HERTEL

lt.

 $\hat{\beta}^{(i)}\hat{\omega}_{\underline{\beta}}^{(i)}$ 

0.44 0.44 1.75 0.75 0.75

Sekt

rol CmbH

e 143-145 nburg 76

32.

### and the second of the second o 18 \*\* **AKTIENBÖRSEN** Aktien ohne Orientierung Fortlaufende Notierungen und Umsätze Freundliche Tendenz durch Gewinnmitnahmen beeinflußt 28. 3. 25.3 28.3 ZE 3. 29.3 La Salvata (19.3 L 29.5. 2000 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21542 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 21552 2 5-3.5 144.5-5-3.5-4 146.5-7-3.5-7 127.2-1-7106 344.5-44.5 136.7-3.5-11-125 136.7-3.5-11-125 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 136.7-3.5-13 137.5-5-3.5-13 137.5-5-3.5-13 137.5-5-3.5-13 137.5-5-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 137.5-6-3.5-13 Alicatz Vers. Dr. Bobcock Dogsama, Griman Hemborner Hemb 94.5G 164.5G 1646 2776 344 411G 178.3 1516 5586 5786 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 1 94.2 164 272 178.5 178.5 178.5 175.5 175.5 175.5 175.5 175.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 174.5 3481 15179 1956 15179 1956 15179 1956 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 15179 1517 94,5 166 167 274 345 41254 179 131 358 378 175 150 292 174 114,5 DW. – Unter dem Eindruck der vorangegange-nen festen Tendenz an der Wall Street war die Stimmung bei den deutschen Aktien vorbörs-lich und auch noch am Börsenbeginn freund-wieder gesunkenen Dollar stützten. 544 6143-1 1175-50-77-9.5 1315-1,7-1,5 5667-8 576-8-7,2-8 176-5-3-5,3 2576 151-93 753-7 114-4-5-4-5 196-8-4-5,5 196-8-4-5,5 545-1-76 1414-5-4-2-26 180-80,5-79,5 131,5-1,3-1,5G 559-8-7-7,5G 578,5-9-7,2-8 175,2-6-5-8,5G 257G-9G Lebhafter Handel in SiemensAktien, wo von Auslandsverkäufen achen Münchner Bet. um 4 DM kachen Münchner Bet. um 4 DM kachen Münchner Bet. um 4 DM kenbank Hamburg nach Pinsanden Beschlag ausgeführt werden sollten. Dennoch konnte sich der Siemenskurs gut behaupten. Bei den Aktien der Commerzbank waren vereinzeit Meinungskäufe zu beobachten, die wegen der guten Brgebnisse für 1983 vorgenommen wurden. Chemieaktien wurden Wurden. Chemieaktien wurden wurden. Chemieaktien wurden wereinseit maschinenbauaktien zu, von denen lediglich Linde und KED deutlich zulegten. Disseldorf: Audi NSU erhöhten um 5 DM (200 DM (200 DM), Commerzbank Resiquoten bei Doppelplus 9,80 DM (8,55 DM) je 100 Disseldorf: Audi NSU erhöhten um 3 DM Ebenfalls um 3 DM stockten Gerresheimer Clas auf. Rhein Textil verbesserten sich um 10 DM auf 355 DM sud Gannen mit 360 DM bezahlt werden. HEW und Dyckerhoff um 3 DM. Ebenfalls um 3 DM stockten Gerresheimer Clas auf. Rhein Textil verbesserten sich um 10 DM auf 355 DM sen größeren Abschlag erlitten Elbserten sich um 10 DM auf 355 DM sehloß Brauerel bei 395 DM (minus 50 DM setbank bileben mit 305 DM weiter unver 1293. [283.] 1293. [283.] 1294. [293.] 1294. [293.] 1294. [293.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1295. [284.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1296. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 1297. [285.] 129 177,2-7-2-1 157,4-1-1-1-1 555,4-3-7-7 175,5-3-5-1-5 150,1-0-3-0 150,1-0-3-0 175,5-3-1-1-1 175,5-3-1-1 175,5-3-1-1 175,5-3-1 175,5-3-1 175,5-3-1 175,1-3-1 175,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 176,1-3-1 115-5-7-5 4200 195-4-5-5-5 192-5-13-30 192-5-13-30 244-4-5-6 240-7-1-410 644-5-5-5-6 163-5-3-5 1635-3-6 143-1-5-5-6 157-5-5-6 197-499-49 195 192 244 244 238G 42,8 2034 340 4059 944 1575 13765 750 210 1240 5965 7796 128 2516 5511 1422 2099a 1474 9902 4074 9902 4074 193.5 263-2,5-5 745C-253-4thG 728-71-38-41 745-71-5-71 745-71-5-71 1613-33-13-63-1 162-32-438-6 1613-31-42 1513-5-5-6 162-5-3-4 163-5-3-4 163-5-3-4 163-5-3-4 163-5-3-5-5-6 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7-4 162-3-7 240-1-2 65-4,2-5-5,5 377 166 141 499 141-8,5-1,5-2 155 502-500-499-8 247 164 163bG-3 538-5G 402-4-1,5-4 82.8-7,5-3,5-4 171-1,5 122 207 -265G 164,5 1635G 355 402,5 81,75G 170,5 1207 -43 134,9-4,2-4,5G 273,5-5G 43-52-52-62-9 134-6-43-34-5 221-1-1-21G 42,4 134G 223G 47,5 134,5 224 7100 1538 320 -42,9-3-2,9-3 133-4,5-5-5,5 224 72956 78. 3. 1132 1132 1130 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11316 11 28. 3 3067 7257 74208 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72576 72 D Shanog 7 Ha Red, G. H. "11 H Rind, Sh. A. "9 H cig. II. R \*"0 F Rosenthal 8.5 H Rubernold, 5.5 D Ringern 7 S Scholander 7.5 H Schelden, "5,1-1, D Schelden, "6,1-1, D Schelden, 4 F Schilden, 4 F Sc M En. Ostb. 5 H Siltraft 0 B Engelhendt 7 D Entes 2,67 M Erius 10 M Erste Kulmb. 8 S estb 10 S Essl. Mosch. "5 M Estenor "10 D Forth. Legu. RM 0 F Rischgles 8 F ord 0 B Forst Ebn. "4 Hr. Obst. W 5 F rft. Hypor 11 F Frankbans R 5 F dgl. 50% E 2,5 M Getes "4 D Getesmusser 6+0,5 D Genes 4-0 D Getesmusser 6+0,5 D V. Dt. Nictori \*0 D YEV 6 S Yes. Fitz \*0 F VGT 2 H V. Kozernag, 0 M V. Kunston, 5 D V. Serichene, St. 6 H V. Wereles, 19 H V. Serick, 19 D VGC, Labor \*16 D V H Breitenb.-C. "28 540G H Br. Stroßb. "0 4558 H Br. Vellem 0 4558 H Br. Wollb. 4,5 + 1,5 127,5 F BBC 6 5850 1500G D Buckou-W. 0 1500G D Buckou-W. 0 455G B Bgl. Brh. Rev. "0 365TB Holsten-Br. 6+1 Holzmonn 10 J. Horsen 0 B. Hws. Koryser \*12 D. Hurs Heg. 0 M. Hurschenr. 9 H. Hypo Hbg. 10+ Monnesmonn é Month Pers. 8 Month & E. \*4 MAN St. 4 Ggl. Vz. 4 MAN Boland 16-4, Marcades 10,5-1 Motoliges. 9 Mouver 0 Met. u. lack 0 Met. u. lack 0 Met. u. lack 0 Month 0 Mille 1 Mill 540G 469B 59,8 126 215,5 1300G 127 435G 7508 345TB 141,5 422,5 157,5 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 157,6 156,6 157,6 157,7 177,7 177,7 177,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 175,7 398T 380 725T 340 725T 340 725T 340 725T 340 725T 340 725T 325 725T 3 130.5 1130.5 1130.5 1140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140.5 140 4 | 2858 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 1556 | 540 | 510G | 510G | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 127 | 127 | 127 | 127 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 288TG 53 240G 171 488G 9708 G 248bG 548bG 11700 3317,5G 535 358 11700 284 123 155 797 164 240G 144 286 410G 410G 410G 148,7 268 424 195 275G 255 757 249B 450 179G 219 290bG 320G 615G 178 141 422.5 310 151.5 5786 5786 5786 491.5 120.1 1495 1047 648bG 120.1 17588 241bG 120.1 17588 17707 35008 1774 35008 1774.6 Aoch M. Vers. Aoch Riick 9 Aseog 9 Ack-Gogg 8 Aden 8 M A, Alpense. 14% F Allgumo '16 F Alle Leisunger B \*\*7 F ofgl 30% NA's M ECT Competter F Bert. AS less. 14 D Seet. Leisun 9 M Serricot "25:7 F 88b. Institut 5 F 88bes. Refund '8 D Docks. Industrial 19 D Docks. Industrial 5 D Seet. Industria D BCB 7 S SWKA 0 M Isor-Amper 6 D Isanbeck \*9,5 S Calw D. \*\*18 F Casselle \*7 F D Bank \*1 F D D L Ast Tel \*7 F D D Seak \*1 F D D L Ast Tel \*7 F D Bank \*1 F D L Casselle \*7 F D L Seak \*1 F D L Lasselle \*7 F D L Lasselle \*7 F D L Seak \*7 F D D L Seak \*7 F D L Seak \*7 F D L Seak \*7 F D 660TG 4527 3145 3145 177,2 3145 177,2 670TI 670T Agripping "7 Agripping "7 Agreb "0 cigi. Vz. "0 Agrer Att. Kourls, "17 Agiv 9 Ablergio 7 Alexendence 6 D WW 0 M Wonderer \*8 D Wedge 2 Walley 5 Walley 6 Wilderer 1 IH Jute Bremen 3 D Kobelmetol 2,5 D Kol-Chamle 7,5 D Kol-Chamle 7,5 D Kol-Chamle 7,5 D Korthol 6,5 B Kemplost 1,5 D Keramog 0 F KSS 0 F dgl Vz. 2 HKMS 6 D KOLD 7,5 D Kolm-Dolt. \*10×5 D Kolm-Bolt. \*10×5 D Kolm-Bolt. \*10×5 B Kolm-Bolt. \*15 D Kolm-Bolt. \*15 D Kromschr. \*4 D Krupp-Stoth \*0 138,5 195,5 264 263 215 162 153 144 360 739,5 360 163,6G 159,6G 159,6G 159,6G 175,6G 811,6G 811,6G 811,6G 811,6G 811,6G 811,6G 811,6G PAK Stofte 0 Necksyw, ESL 7 Necksymonn 0 N. Bw. Hof 8 Nordcament 25 Nodd. Steingut 0 Nordcament 25 Nodd. Steingut 0 Nordcater. A \*10 dgl. NA \*10 Nordcat. Leb. \*16 NWK 87 dgl. V2. 7 F Hories, Obero, " D Koenig & B. 5v2; D dopl MA-5v2; D Killer Verse, 3.5 F Korf Stohl 0 F Longbein-Pt. 0 F M. Foir "10 S Mis. Obert. 7 HnNed Heis "11 HnOsa, Blarbr, "0 . 42 ## Sreigenb. \*\*12 ## Seeroel 0 ## Steven-Br. 0 ## D Stimms \*\*18 ## B Stock 1,92 ## D Stimms \*\*18 ## B Stock 1,92 ## D Stimms \*\*18 ## B Stock 1,92 ## D Stock 1,93 ## Stock 1 RESIDENT SERVICE SERVI 268 215G 104G 90.5 635B 250 1802 224T 224T 2496G 168 315 140,9 70 2008 268 716 104G 90,1 246 1802G 2247 2247 2478 165 318 140,1 70 2006G 225,5 Bodenwerk 6 8d. Würt. Bit. 9-8 Balcks- Dill'r 0 8 Balcks- Dill'r 0 8 Balcks- Dill'r 0 8 Balcks- Dill'r 0 8 Balcks- 20 8 B Nacker-Pichor 23,3 Hogodo 0 Hogon Bottende Holi, Meurer "0 Hogon Bottende Holi, Meurer "7 Hog, Hochb, "4,64 HRW 5 Hothb, Libb. 75 Hornstof 3 Horpener 9 Holidelb, Zem. 6,5 Holidelb, Zem H Otovi 3 F PWA 0 F Porricher-Br. 0 Pourloiner-Br. 0 Pouglant 4 2 dgl. V2. 4,5 Plikts. Hypo 10 Platf 5 Phonits G. 3 Pktt. Macch. 0 Pongs. A. Z. 0 Porgusso 8 Progress. 7 Pathase 7 Pathase 8 Progress. 7 PRODUCT Welse 8: F Seriona V. 8,25 D Schötz \*8 F Seriona S. M. Shi Boftware M Tewisiona F Torse, Wiesl. \*9 F Westor, Vic. B F Westor, Vic. B F Welton 4 Kijhitr, "3 Kijopersb. "0 KXB 10 Kupterberg "16 490b8 260G 425G 475G 352G 1450T 1355G 270bG 453 81G 574,5 510 15758 1453,3 146,3 1026 2296 117,5 400 0,75 489G 499G 22116 350G 350G 270G 500G 139G 100G 92,546 4100G F Lohnenyer 10 D Longentor, 10 D dgl, Vz. 10,5 F Lech Bettor, 7,5 D Leffiers 10 B Lohnson 0 M Leon, Drohlw, 10 F Linds 9 Hn Lind, Gild, "13 M Lowenbrdu 16x5 D Lufth, 8z. 2,5 D dgl, Vz. 2,5 Seferadori 8 BHF-Bank 9 Bert, Xindi 4 Bekula 5 + 1 Berthold 0 Bilf, + Berg, 10 Binding 7 Blattspetati 9.5 **Unnotierte Werte** M Bothgeber \*8 D Rav. Spiner. \*8 D Rav. Spiner. \*90 H Reicheltr. 7,90 H Reichelt \*6 S Rhelend. 10 F Reein. Hypo. 9 D Rhein. Tex. \*6 D Rheinboden 6 D RWE S 8 D KWE V 8 D RWK 10 9006G 180G 375G 127 461 462G 3457 175 164,5 163 285G 48058 180G 575G -460G 465 355 175T 164 162,5 Biotemetral 9,5 Boch.-Gels. Str Boch. Zem. 2 Brow AG 3 Brits. Amb. \*5 Brown VZ 15,2 Br bi blook \* 400G 142 570 401G 140 570G

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hech und cuch neck can Börsenbeginn fround-  Wieder gesunkenen Dollor stützten.  Lebhafter Handel in Siemens- Aktien, wo von Auslandsverkäufen die Rede war, die vor dem Dividen einebschiag ausgeführt werden sollten Dennoch konnte sich der Einemenskurs gut behaupten. Bei den Aktien der Commerzbank wa- ten Dennoch konnte sich die bei Phsan- kindigung um 65 DM auf 720 DM nach und KHD deutlich Zulegien.  Düsseldorf: Aud in 10 DM Reichsmark nominal).  Düsseldorf: Aud in 10 DM Reichsmark nominal).  Düsseldorf: Aud in 10 DM auf 355 DM Eind in 10 DM Right verden um 10 DM Reichsmark nominal).  Beilin: Concordia Chemie um 50 DM Reichsmark nominal).  Beilin: Concordia Chemie um 50 DM Reichsmark nominal).  Beilin: Concordia Chemie um 50 DM Reichsmark nominal).  Beilin: Concordia Chemie er- bitten der Commerzbank wa- summert sich bereits auf 180 DM. (20 mm) Anchen Rick blieben 1970 DM Reichsmark nominal).  Beilin: Concordia Chemie er- bitten um 3 DM gebandelt.  Müschen: Ackermsun Goeggin- gen erhöhten um 3 DM, Eben- lüberwiegend auf Vortagsmiseen müßten Agen- merzbank Restiquoten bei Doppel mit 350 DM) (5,55 DM) [9 100 Reichsmark nominal).  Beilin: Concordia Chemie er- bitten um 3 DM gebandelt.  Reinhard: Starke Aufmerksam- keindigung um 6 DM (20 DM) Anchen Rick blieben 1970 DM (20 DM) Reichsmark nominal).  Reinhard: Starke Aufmerksam- merzbank arbeit man 10 DM Anchen Rick blieben 1970 DM (20 DM) Reichsmark nominal).  Reinhard: Starke Aufmersam- merzbank arbeit man 3 DM gebandelt.  Reinhard: Starke Aufmersam- merzbank arbeit man 10 DM Anchen Rick blieben 1970 DM unverändert um 3 DM stockten Gerreebelt and Wedge um 6 DM auf 186 DM.  Rindrichs Aufferman gaben um 6 DM auf 186 DM.  Rindrichs Aufferman gaben um 6 DM will erhölten um 10 DM auf 186 DM.  Rindrichs Aufferman gaben um 6 DM will erhölten um 10 DM auf 186 DM.  Rindrichs Aufferman gaben um 6 DM will erhölten um 10 DM auf 186 DM.  Rindrichs Aufferman gaben um 6 DM will erhölten um 10 DM auf 186 DM.  Rindrichs Aufferman gaben um 6 DM will erhölten um 10 DM auf 186 DM.  Ri | 9407 940C-5-5.5 94.5 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75.5-4-76 94.2 348 75 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM-Anciente   The control of the con | March Senta   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zenter & Co. *0  Zenter |
| 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ## Description   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   1/25   | Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

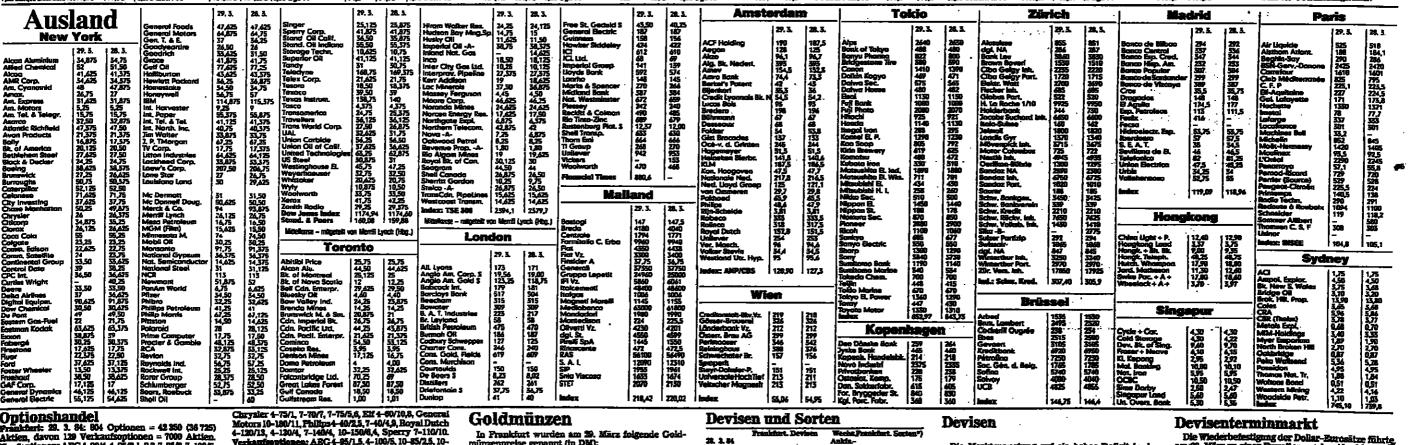

General Specials [25,125] [25,425] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,625] [25,

10-220/14,8, 10-230/12, Alcan 10-95/10,8, 10-100/6

Chrysler 4-75/1, 7-70/7, 7-75/5,8, Eff 4-60/10,8, General Motors 10-160/11, Philips 4-40/25, 7-40/4,8, Royal Dutch 4-120/13, 4-120/4, 7-140/4, 10-150/64, Sperry 7-110/10, Verkaufseptionea: AEG 4-95/1,5, 4-100/5, 10-85/2,5, 10-90/3, 7, 10-85/7, BASF 4-170/5, Bayer 4-178,3/8,1,7-170/5, BMW 4-410/7,5, 7-400/4,8, 10-410/4,0, Commerzhk 7-170/1,4, 7-180/4,9, 10-170/4,5, 10-180/5,8, Comit 7-120/3,4, Daimier 7-560/15, Dt. Babcocks5, 4-170/3, Deutsche Bk, 4-880/2, 7-890/3, 10-370/7, Dresdoer Bk, 4-180/2, 3-4, Hoechst 7-120/2,2, Bioesch 10-110/3,9, Kaufhof 10-240/10, KHD 10-230/8, Kibckner 4-65/1, Loftbanes St. 7-160/4, 3, 10-160/8,5, Mannésmann 7-140/4,4, Preussag 4-280/11,8, Siemens4-400/3, 4-10/10,7-380/13, 7-499/10, Veba 4-180/7, 7-170/3,3, 10-170/4, VW 4-220/11, 7-200/3,5, 10-100/18, 10-200/55, 10-210/13,5, Chrysler 7-70/2,5, General Motors 4-200/31, IBM4-308/2,2, Litton 7-150/5, 7-180/9, 10-160/11,4, Norsk Hydro 10-200/10.6, (1. Zahl Verfallsmonat (jewells der 15.), 2, Zahl Bastspreis, 3, Zahl Optionspreis).

Optionspreis).

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstlurse im Handel unter Banken am 28. 3; Redaktionsschinf 14.30 Uhr:

US-5 DM sfr

1 Monat 10%-10% 5%-5% 3%-4%
3 Monate 10%-10% 5%-5% 3%-4%
3 Monate 10%-11% 5%-6 3%-4
12 Monate 10%-11% 6 -5% 4%-4%
Mitgetelit von: Deutsche Bank Compagnie Financlave Luxembourg. Luxembourg.

In Frankfurt wurden am 29. März folgende Gold-münzenpreise genannt (in DM); Gesetzliche Zahlungsm Ankauf 1715,00 1270,00 455,00 257,00 277,00 245,00 1023,00 1023,00 1023,00 1045,00 Verkeuf
2057,70
1487,30
609,90
288,20
281,58
281,58
1206,12
1206,12
1231,20 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 5 OS-Donar (Liberty)
1 £ Sovereign all
1 £ Sovereign Elizabeth II.
20 belgische Franken
10 Rubel Tscherwonez
2 gidafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Milazen\*) Allier Kurs gesetzte Min 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneii" 20 franz. Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 4 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) ") Verhauf inkl. 14 % Mehrwertsten "") Verhauf inkl. 7 % Mehrwertsten 256,00 319,20 242,82 1444,38 227,12 131,10 549,48 141,36 192,00 1197,00 188,00 100,00 447,06 164,00

New York?
London!
London!
Dublin!
Munireally
Amsterd.
Zirich
Brüssel
Paris
Kopenh.
Osio
Stocikh.\*\*)
Mailand?
"Vien
Madnit\*\*
Lissabon\*\*)
Tokio
Heishnid
Buen. Air.
Rio
Athen\*) \*\*
Prankf.
Sydney\*)
Johanneshg. 2,5716 1,7214 2,0130 88,490 130,666 4,877 34,420 33,415 1,737 14,196 1,1515 46,570 2,745 2,058 2,0210 88,710 4,897 32,540 27,280 34,540 34,540 34,540 1,245 1,747 1,1545 46,570

Die Marieterwartung auf ein hobes Defizit in der smerflamischen Handelsbilanz löste bereits am Vortag an den Überseemlichten einen stateen Druck auf den US-Dollar aus, der sich in Ruropa am 29. 2. jedoch nicht fortsetzte. Nach einem Eröffnungskurz von 2,3710 stieg er im Tageswerbauf durch kommerzielle Käute und Positiouseinstellungen bis 2,5839 an. Der amliche Hittellunz wurde noch mit 2,3730 festigerstellt. Die Die verzeichsete gegenfüher den wiechtigen Währungen überwiegende Küragewinne. Die Dänenkrune und die Italienische Lire notierten mit 21,23 und 1,594 zu nauen absolutien Tiefstienzen. Des Brütische Pfund schwächte sich um 2,1 Pf auf 3,738 ab und erreichte damit den tiefsten Stud des Jahres. Die Finnmark kounte lären Kuragewinn durch die Anfwertung von Anfang der Woche nicht behaupten und schwächte sich um 16 Pf auf 46,43 ab. US-Dollar in: Amsterdam 2,9045; Brüssel 52,7650; Paris 7,9350; Raisland 1810,58; Wien 18,1890; Zärich 2,1436; Ir. Pfund/DM 3,061; Pfund/Dollar 1,4517; Pfund/DM 3,758. DM 3,061; Pfund/Dollar 1,4517; Pfund/DM 2,738.

Ostmarkkur am 28, 3, Ge 100 Mark Ost) – Berlin: Ankurf 19,00; Verkanf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankurf 19,00; Verkanf 22,00 DM West.

Die Wiederbefestigung der Dollar-Eurosatze führte um 28. März zu einer Erweiterung der Abschäge fü am 28. März zu einer Er US-Dollar gegen D-Mar 1 Mon Dollar/DM 1,670, Přund/Dollar 0,280, Přund/DM 1,600, 28/13 D-Mark per Termin.
1 Monat. 3 Monate
1,070,97 3,23/3,13
0,200,22 0,52/0,65
1,60/0,20 3,70/2,30
28/12 79/63

Geldmarktsätze

Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätse im Handel unter Banken am 28.3.Tagesgeld 5,80-5,59 Frozent; Monatsgeld 5,80-5,90 Prozent; Dreimonatsgeld 5,80-6,59 Frozent; Privatdiskontsitze am 29.3.: 10 bis 29 Tage 3,56C-3,40B Prozent; Diskontsitze am 29.3.: 10 bis 29 Tage 3,56C-3,40B Prozent; Diskontsitze der Bundesbank am 29.3.: 4 Prozent; Lombardsatz 5,5 Prozent.
Bundesschatzhriefe (Zinsiauf vom 1. April 1984 an) Zinstaffel in Prozent für die jeweilige Besitzdauer): Ausgabe 1984/5 (Typ A) 5,50 (5,50) - 7,50 (6,47) - 8,00 (6,94) - 2,25 (7,24) - 2,50 (7,45) - 8,00 (6,59) - 8,25 (7,31) - 8,50 (7,34) - 2,00 (7,79) - 9,00 (7,69) Finanzierungsschätze des Bundes (Bandilen in Prozent): 11shr 5,65, 2 Jahre 6,78. Bundesobligationen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7,75, Kurs 99,90, Bendile 7,80.

| Bundesaniehen 29.3. 28.3<br>29.3. 28.3<br>100,1566 100,1<br>50,401,73 285 100,7<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101,76<br>101 | Renten etwas freundlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29. 3. 28. 3. 5 Mannesmann 58 86.56 99.56 99.36 99.36 99.46 99.6 996 996 996 996 996 996 996 995 995 99                                                     | Wandelanieihen    F 6 Narchenbur Pro 81   1536   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56   127,56                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 cg. 7c III 284 100,85c 100,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Der wieder zwückgenommene Dollar und ein leichter Anstieg der US-Bons sorgten am Rentenmarkt zunächst für eine gute Stimmung, die auch gelegentlich zu Meinungskäufen führte. Sie betrafen öffentliche Emissionen mit hohem Nominalzins und Laufzeiten bis zu achte Jahren. Hier gab es Kursbessorungen bis zu 9,20 Prozentpunkte. Im späteren Verlauf stellte sich aber bereits eine Ernüchterung ein. Auch bei den DM-Auslandsanleihen konnten deshalb die vorbörslich festen Kurse im Handel später nicht durchgesetzt werden. Pfandbriefe lagen gut behauptet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F 6 Re. Briev. 53 95.51 9508 5 6gt. 65 95.46 95.46 95.46 95.46 95.46 95.47 97.51 97.51 97.51 95.47 97.4 6gt. 71 99.8 99.81 74 6gt. 71 99.8 98.56            | F 5 Aleis Core, 23   58   586   F 5 Aleis Core, 27   112,5   F 31/5 Manuda F 78   102,5   F 31/5 Reph Core, 78   123,5   F 31/5 Aleis Core, 23   112,5   F 31/5 Aleis Core, 23   112,5   F 51/6 Reph Core, 78   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5   123,5                      |
| 5% dgl. 78 565 197.25 17.25 5 dgl. 80 ! 2/92 98.5 99.25 7% dgl. 78 ! 12.95 1700,45 10 dgl. 82 2/92 110.25 110.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 RhMDao. 62 97,256 97,256 89 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99                                                                                           | F 5 dgi. 79 492T 4987 F 6 Mehn Co Ltd 80 125,5G 128 F 3½ Tolk Elec 78 510G 490G F 5½ Hoogsvers 88 493G 896 F 3½ Hoopsvers 88 493G 896 F 3½ Hoopsvers 88 134G 135 F 3½ Hoopsvers 89 134G 135 F 3½ Hoopsvers 80 134G 135 F 3½ Hoopsvers 80 134G 135 F 3½ Hoopsvers 80 135G 135G 135G 135G 135G 135G 135G 135G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6% dgl. 79 1467 1900 1905 100,156 7% dgl. 82 1482 89.4 (89.3 7% dgl. 78 9 147 150,256 100,156 7% dgl. 83 183 197,456 197,45 6% dgl. 77 467 199,15 (99.25 8% dgl. 83 109,83 109,83 100,55 100,456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M 5% Bayer Haba P1 14 92.516 92.516 4 5 Hbg. Lisk P1 2 1186 1186 4 5 Vertank Hag. P1 55 117.56 7816 7816 7816 6 dpl. P1 20 95.756 92.516 92.516 6 dpl. P1 20 95.756 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 92.516 | 7½ Thyssan 71 99,6T 99,6T 8 dgi, 72 99,8T 99,8T 74. dgi, 77 9708 96,75T                                                                                     | Ausländische Aktien in DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6 to 781 1.98 95.75 95.8 BURGESPOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 dgi Pr 3 95.56 85.56 7 dgi Pr 3 95.56 85.56 F 5 Heisto Pf 8 1096 1096 D 8 West 8 Pf 350 101.45 101.45 5 dgi Pr 37 100.25 107.56 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.756 97.75 | 8 VEW 71 100,25 100<br>6% dgl. 77 1956 95,7568<br>7 VW 72 88,75 98,75T                                                                                      | 29 3.  28.3.    29 3    28 3    29 3    28 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7v. op. 791 489 199.1 199.5 10 op. 81 3/89 108.4 106.25 10 op. 81 3/89 108.4 106.25 109.35 109.35 109.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M 5 Bayer. Hype Pt 33 1256 1256 4 60. KD 5 102,56 102,56 8 60. Ft 101.5 90.456 90.456 100.4566 50. 60. Ft 101.5 90.456 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 100.4566 1 | Optionsscheine                                                                                                                                              | F L'Aur Lugade   1896   1656   F Beausal Electric   141   137.5   F Pakined   36.5   58.     D Alem   86   86   F German Foods   1256   1256   1256   P Patineer Z   4858   4858   48.     F Alem   91   90   F German Motors   98   56   M Paaking   17.3   17.4     F Alem   106.5   1046   D German Motors   167.5   166   D Parter Dellang   29.7   29.4     F All Bis Medd   348   348   D German Neopong   330   3316   F Petro Millesed   13   13.7     F All Rigger Aur   4.16   4ed   D German   1481   1481   1482   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483   1483                          |
| 7/2 cg/ 7/3 5000 97.53 90.4 90.4 91.50 97.53 90.4 90.6 90.4 91.50 97.5 90.4 90.4 91.50 97.5 90.4 91.50 97.5 90.4 91.50 97.5 90.4 91.50 97.5 90.4 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50 91.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | التناق المنتقد المنافد المنافدا والمنافد المنافد المنا | F 11 BASF Over Zeo 82   66,8   66,8   74   Bayer Pin. 79   69,9   69,5   10% Bayer Pin. 79   79,5   79,5   79   BHF Bit. Int. 83   119,7   116              | D Alzon         86         86         86         F German Fonds         1256         1256         P Patoneer Z.         4808         48         17.3         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.3         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.4         17.2         17.4         17.5         18.5         18.7         19.2         17.2         17.4         17.5         18.5         19.2         17.2         17.4         17.5         18.5         19.2         17.2         17.4         17.5         18.5         19.2         17.2         17.4         17.5         18.5         18.2         17.4         17.5         18.5         18.2         18.2         17.4         17.2         17.4         17.5         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2         18.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7% doj 60 1 190 100.15 100.056 9% doj. 62 262 108.7 108.756 108d. 80 469 109.1 109.1 8% doj. 82 662 103.1 103.05 104.78 530 91.95 91.75 8% doj. 82 109.2 107.7 101.0 8% doj. 80 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 109.2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 6g), S 17 95,756 95,756 95,756 102,256 102,256 F 5 Lisk Rivelaty P1 4 114,56 114,56 D 4 West), Land, P1 4 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1006 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8% Ciba-Gaigy 75 1006 990<br>3% Commercials. 78 65.5 55.5<br>7 Combis. Int. Laz. 83 77,7 79<br>4% Dt. 8s. Comp. 77 155.2 156.3<br>3% Dt. Bt. Int 83 146 147 | D American Expr.   82,5   82   F Gent   197,5   196,5 \ D Phoeson Ass   16.87   15.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8% ogs. 801 1160 101 3 101.15<br>74 ogs 82 1160 193.3 104.35<br>9 ogs 81 291 104.35 104.35<br>104 ogs 81 291 110.85 110.65<br>10% ogs 81 291 113.856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,656 100,656 5 600, 100 30 199,956 193,956 102,656 100,656 5 600, 100 30 199,956 102,656 102,656 100,656 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 100,556 10 | 3% Di. Bit. ini 83   146   147   18% Depussa 83   156,8   157,5   4 Depussa 83   156,8   157,5   4 Ggr. 63    73   72,2                                     | D Am Motors   19,56   13,8   F Gulf Corp.   37,8   37,5   M Pourser B   333,9   34,5   F Arms Bank   64,2   64,3   D Hallburton   111,1   109,7   M Pourser B   2,25   2,51   F Arms Bank   66,2   64,3   D Hallburton   111,1   109,7   M Pourser B   2,25   2,51   F Arms Bank   66,2   51,5   M Hewist Packard   94,4   91,7   M Prime Compusier   45,8   46,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   45,1   4                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.60m.i.e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R Househot R2 N3 101 2                                                                                                                                      | F Arted   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73,16   73                       |
| 9,580 82 482 107,4 1107,46 9 9 107 8 1016 1016 1016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 7 880, PRINTED 71 / 100.05   100.15   100.15   100.15   17 75.00   17 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75.00   7 75   | 5%, Jusco 83 (3600 3355<br>Mileui 82 278 265<br>7%, Server 83 200 5 200 5                                                                                   | D Hughes Tool 53.9 53 H Rabeco 296 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7% dgt. 82 12/92 97,85 97,75 6 dgt. 78 88 85 94,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of the s | 6,875 Schering 83 115 113<br>4 Value 83 56,5 56,7<br>616 Wells F. 73 346 341                                                                                | F Ball Canada   22,56   22   F BM   298.5   298.5   H Rainess   289.5   282.5   F Banco de Bistan   24,6   24,6   F Banco Canada   24,6   24,6   F Banco Canada   24,6   24,6   24,6   24,5   F Banco Canada   24,6   24,5   F Banco Canada   24,6   24,5   F Banco Canada   25,5   F Banco Canada                         |
| 7% digt. 82 12:92 97.35 97.75 6 digt. 78 88 85 95 94.9 7% digt. 80 97.35 96.25 98.40 9.80 90 1003.25G 1002.95 7% digt. 80 93.3 96.1 7% digt. 80 93.9 95.8 96.86 97.2 8% digt. 80 93.9 95.8 96.86 97.2 8% digt. 80 95.8 95.8 95.8 95.8 96.86 97.2 8% digt. 80 95.8 95.8 97.2 8% digt. 80 95.3 1002.56 1002.56 1002.56 1002.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prison   P   | F 8% BASF 74   59,9   70<br>Stampt 78   8366, 83,266                                                                                                        | D Bater Int.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8 dg 83 7/83 199,3306 199,1306   8 dg1 72 85 1101,46 1101,46 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 6 6g. KS 29 80.90 80.90 80.90 80.90 80.90 80.90 80.40 100.85 78 87.756 8 6g. P 104 100.6 100.6 7 7 fgl. KS 30 99.356 99.356 10 dgl. KS 95 106.756 106.756 106.756 8 dgl. P 185 100.258 100.256 110.256 110.756 110.756 50.00 80.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90.256 90. | Options an leihen  F 7% 8HF 8k int. 83 m0   122   120,2   7% dgl. 83 o0   78,96   78,9                                                                      | F Bed Assumb   179   183.5   F Izamiye   12.37   12.37   F Samyo Bec.   5.5   6.3   10   62   Example   1.7   1.7   Example   1.7   Example   1.7   1.7   Example   1.7   Exampl                     |
| 81 cg. 53 iii 1093 100,55 100,55 100,5 84 cg. 39 89 976 976 103,756 84 cg. 83 V 17,83 100,55 100,5 84 cg. 84 17,84 100,5 100,5 84 cg. 84 17,84 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 dgl. Pf 34 118.56 118.56 M 694 Missch. Hypo. Pf 100 866 866 8 8 9.7 85 120 101,756 101,756 6 694 691. Pf 123 667.56 86.55 66.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68.55 68 | 7% dgj. 83 oO 78,96 78,9<br>3% Camilik, int.<br>78 mO OM 129G 124<br>F 3% dgj. 78 aO OM 907 907<br>4% C F DT. Bb.                                           | D Bel Chemits   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193,56   193                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | # Debut MT 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4% C F DT. Bb. 77 mO S 1336 1336 4% dgi. 77 cO S 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9 82.9                                                                    | D 8P   17,4   17,4   F Komaton   5.75   5.7   M Stars, Rochards   96.5   82.3   M Broken Hall   23,4   23,2   D KLM   167.5   165G   F Seys Stars   7.4G                         |
| F 7% 9 00 79 S. 1 1234 10156 100.95 H 8% Handburg 70 85 101.3G 101.3G 84 60 85 3 265 101.3 101.5 101.5 101.5 9% 60 85 3 265 101.5 101.5 101.5 9% 60 85 82 40 85 85 485 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | H 5% DG-kypobk, Pl 21 1186 1186 10 dgl. 5 37 100,96 100,96 8 dgl. 70 101,38 101,36 5 5 6 dgl. 6 5 7 2 5 5 7 2 5 5 6 dgl. 6 5 7 2 5 5 6 dgl. 6 5 7 2 5 6 6 dgl. 6 7 2 5 6 6 6 dgl. 6 7 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3% dgd, 83 oO 94,75 84,25<br>8% dgd, 83 oO 112,56 1136<br>6% dgd, 83 oO 73,5 73,5<br>4 Desad, Bt. 83 mO 1116<br>4 dgd, 60 65,25                             | F Con. Parallic 89.5 89 F Reholin 3,7G 3.7 F Setected Rick 45G 45G F Count 155,45 16,5 D Laterge - F Caseron 156,45 16,9 D Utton Ind. 166,5 165 D Sanger 63,565 63,6 F Caserophilar 13366 128 F Lone Star 500 67G 576 500 Sanger 63,565 63,6 F Caserophilar 13365 128,5 D LTV 45,9 43,9 D Sockay 1985G 1983T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7½ dgi 805.7 885 101.7 107.7<br>7½ dgi 805.8 885 101.15 101.15 F 8 Hessen 71 85 100,75 100,75<br>8¼ dgi 805.9 1085 102.25 102.2 8¼ dgi 78 88 95 94,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 dgl, Pf 84 1006 17006 F 5 Platz Hypo, Pf 48 1186 F 10 Areda 81 109,75 109,75 109,75 9 dgl, KS 139 103,96 103,96 5 dgl, Pf 58 101,56 101,56 101,56 F 89k Krd,West,auth, 82 101,68 101,6 101,6 101,6 101,76 7 dgl, Pf 114 1006 1006 84 dgl, S3 100,56 100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                             | 6 Paratir   60   60   10   1   1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 84x 6gt, 80 S.10 1.66 103.2 103.2 8 4n8% Minders. 70 85 107.3S 101.3S 94x 6gt, 81 S.11 1.85 102.5 103.5S 105.5G 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 dgi, Pf 259 1046 1046 1046 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 6% Wells F. 73                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9% ēgi. 81 S.14 4/85 1066 1058 7% ēgi. 79 87 99.7 99.7 10 ggi. 81 S.15 4/86 105.8 105.8 7% ēgi. 82 92 97.256 97.25 10 % egi. 81 S.16 6/86 107.1 107.05 8 egi. 83 93 98.75 99.55G 10 % egi. 83 93 98.75 99.55G 10 % egi. 83 93 98.75 99.55G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 dgl. 15 77 (39,75 (39,76 ) 5 dgl. 17 35 (43,756 (39,756 ) 6 dgl. 15 19 (36,556 (38,75 ) 18,656 (38,75 ) 18,656 (38,75 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Veiza 84 mO 123,1G 123,1<br>4 Veiza 84 oO 78 77,75<br>nO DM 129,75G 129,75G<br>6% dgl. 73 oO DM 87,5G 98bB                                                | M Commodore Inc.   \$2,8   91,6   0 Materialsta B.   \$2,1   \$2,2   5 Santiey Bec.   8,7G   8,7caO   ## Counts. Santietis   \$22,6   \$2.4   \$4 (#CDensitirs   17866   175,56   \$5 Santiey Bec.   8,7G   8,7caO   ## Counts   \$2,5   \$2.5   \$2.5   \$4 (#CDensitirs   17866   175,56   \$5 Santiey Bec.   8,7G   8,7caO   ## Counts   \$2,5   \$2.5   \$2.5   \$4 (#CDensitirs   17866   175,56   \$5 Santiey Bec.   8,7G   \$7 (*CDensitirs   17866   175,56   \$5 Santiey Bec.   8,7G   \$7 (*CDensitirs   17866   175,56   \$7 (*CDensitirs   17866   178,56   \$7 (*CDensitirs   178,56   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   186,46   1 |
| 10% dgi 81 5, 18 10065 107,8 107,8 107,8 107,8 10 7% 108 23 93 95,5 95,2 10 69,8 17 5,18 10068 105,75 105,75 7% dgi, 83 93 97,2 95,86 104,69 81 5,20 11986 105,25 105,45 8% dgi, 83 93 101,46 101,5 104,6 105,25 105,45 8% dgi, 83 93 100,16 101,5 100,36 106,9 105,8 105,8 105,8 8% dgi, 84 92 100,65 100,36 100,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 dgi, 100 46   1766   1786   1796   1794 dgi, 100 58   1701, 56   1171, 56   794 dgi, 185 27   100, 256   100, 256   100, 256   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   1795   | F 854 DASE 74 m D   147   1495                                                                                                                              | F Disy investing   SS   \$0.56   F Magneth Marcelli   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9% dgJ 81 S.20 11/86 105.55 105.45 9% dgJ 83 93 101.46 101.3 104.65 105.8 107.35 8% dgJ 83 93 100.46 100.3 100.45 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8 105.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 9 95 100 125   102,256   102,256   5 % 95 19 199   171,256   17,256   17,256   101   199,80   1905   10 dg, 101 125   100,36   100,36   7 dg, 19 125   197,55   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,56   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576   175,576 |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9% of 82.5.25 487 105,15 105,15G   F 8% Saar 70 85 1101,1 101,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 doi: 15 134 102 556 1122 456 6 doi: 15 77 706 706 10 8 146 T5 76 100 8 100 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Währungsanleihen                                                                                                                                            | F Date & Kraft 17,76 7,76 7 98ss Bb. 19,55 11,05cs 0 17 and 7 79 9 81,3 7 18 18 18 18 19,55 11,05cs 0 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 dg/ 82 5.27 487 104.5 104.5 7 dg/ 72 87 199,56 99,5 105 105 105 105 105 105 105 105 105 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8*4 dgl. IS 140 101,76 101,76 8% dgl. IS 80/1 102,56 102,56 102,56 5% dgl. 78 103,56 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,66 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87,156 87 | 6% Kopenhagen 72   95.5   95.86<br>9½ Norwegen 79   996   996                                                                                               | F Data Ar Lines   55.5   54   F Missaul B.   12.7   13.7   F Traps lestruments   355   367   F Data Ar Lines   55.5   50.5   8 Mobil Corp.   78   78   78   78   78   78   78   7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8% ogi, 82 \$ 32 1687 100 #55 100 #55 1 8% ogi, 73 85 101 55 100 55 1<br>6 ogi, 82 \$ 33 1187 101 101 8 dogi 84 94 199,75 100<br>7% odi, 82 \$ 34 1187 100 25 10 7 Essen 72 85 100 25 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 81 375 DL19(DL19(DL19) AB RS /4 (816 BR)G 576 dgl. P1 43 B4,156 B4,156 C Deletement 64 foo RSC 100 RSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | ## Designey Profile   18.5   18.2   F Machine   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.5   18.                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | F 5 Dt. Ptandibr. Pt 82 746 746 8 dgl. Pt 70 102,256 100.756 5 Bayermu. 59 86,56 86,56 86,56 101,96 101,96 101,98 F 8 Chem. H5ts 71 11006 1007 6 feb Pt 152 73 57 57 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F 5 Bayer 69 101,9 101,9<br>K 8 Balansdorf 82 1696 16766<br>D 9 Girmes 74 370 375                                                                           | D DuPoet 125 1256 F Nepsi 72 5920 F TRW 175.5 1706 H Denlop 1,656 1,656 F Result 72 599 590 D UAL 816G 79 D Extern Air Lines 15.8 14.25 F Report Rober 1,7 1,7ed F Union Carbide 146.5 146 162 T Union Carbide 146.5 146 D Union Carbide 146 D UNION CARBINATION CARBI                     |
| 7° 001, K3 S 29 G 38 198 556 198 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | B 9 B, 75G + | kreaterder:                                                                                                                                                 | D Eastern Air Lines 15.8 14.25 F Rispon Rotern 1.7 1.7mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 dgl. 83 5 42 988 100.7 100.7 8 ogl. 83 5 43 1298 100.7 100.7 F 6 Afg. Hypo. Pl 1 816 816 876 8 ogl 83 5 44 1288 101.7 101.556 8 dgl 84 5 45 289 100.55 100.45 7 dgl. Pl 2 100.56 100.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6% digi. P174   98,356   98,356   6% digi. P1143   94,56   94,56   6 Hoests 64   99,757   99,757   7 digi. P1 67   95,6   95   6 Hoests 64   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   99,56   9 | Zissen steuerfrei 7 w Pteodorfete 80 = Korumundebilgstionen 95 = Korumundebilgstionen                                                                       | 73 12000 1700.1 1700.5 IF MASS MARKS 1196.2 1196.2 14 VOMB A 11605. 11605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 dgi 845 45 3289 1100,55 1100,45 7 dgi. Pi 2 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,56 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856 100,856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S = knaberschuldverscheibungen                                                                                                                              | F Restrictable Cardio Ecda F Hyntes: 152 155.5 D dgd. Nama B 160G 160G 160G D Fast St. 6,75 6,95G F H Des. Petroleum. 76.5 74.5 F Worder Constitute. 82.5 62.5 62.5 D dgd. Vz. 5,26 5,25 F Directi St. 72.2 72.3 F Weeler Rampo 98 90.5 F Franctier Franctier J F Olympus Capitari 110B 100,05G M Weestern Milmaig 160,15 105.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F 8 Bidustan 72 984 100,7 100,75 10 dgt, P1 08 132 65,78 157,6 100,055 8 dgt, P3 132 65,78 157,6 150,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,055 100,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 89, doj. PT 47 102.95 102.95 7 dpt. ISS 49 946 946 7% Kaustack 71 99.5 99.56 7 fb. It. It. It. It. It. It. It. It. It. It                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 = Rectio, Rr = Brestata, D = Disposition, I i                                                                                                             | F Integrater  -  -   F Otherist V2.   6,7   6,7   10,856   M Version Daugh L.   160,5   155,56   D Ristons   226   228   F Olympus Optical   110,856   M Versions Minimal   10,155   10   M Plater   568   56   H v. Commercial   25   26,6   M Versions Daughe El.   121,9   119,5   D Rord   96,5   98   F Olympus Tatalal   25,4   27,5ex0   F West - Nacott H.   86   87   F Fullston   16   16,2ex0   F Paculte Telenis   148   151   D Xesta Corp.   108,56   110,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Zu zweit sind wir noch stärker.

Im Leasing, in der Finanzierung, im Factoring. Beide verstehen wir viel von Leasing. Der eine mehr von Immobilien. Der andere mehr von Mobilien, aber auch mehr von Finanzierung und Factoring. Da wir uns ideal ergänzen, arbeiten wir jetzt zusammen. So kommt Know-how zu Know-how. Erfahrung zu Erfahrung. Und Nutzen zu Ihrem Nutzen.

So wird aus zwei Spezialisten ein starkes Team. Für Immobilien-Leasing, Mobilien-Leasing, Investitions-Finanzierung und Factoring.

Für Verwaltungsgebäude, Fabriken und Kaufhäuser, aber auch für Kraftwerke und Pipelines. Für Nutzfahrzeuge, Produktionsmaschinen und Flugzeuge. Für den Kauf von Warenforderungen im In- und Ausland. Wir, die KG Allgemeine Leasing GmbH & Co in München und die Diskont und Kredit AG in Düsseldorf nehmen alles in eine Hand. Führende deutsche Banken sind unsere Gesellschafter.

## KG ALLGEMEINE LEASING



DISKONT UND KREDIT AG

KG Aligemeine Leasing GmbH & Co Tölzer Str. 30, 8022 Munchen-Grünwald Diskont und Kredit AG Couvenstr. 6, 4000 Düsseldorf 1 Teleton: (0211) 3676-1, Telex: 8587857

Vertreten in: Berlin, Bielefeld, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Frankfurt, Freiburg i. Br., Hamburg, Hannover, Koln, Mannheim, München, Nümberg, Saarbrücken, Stuttgart, Wiesbaden.

# Frankfurt-Malediven... und auf der ganzen Strecke ein Hauch von Paradies.

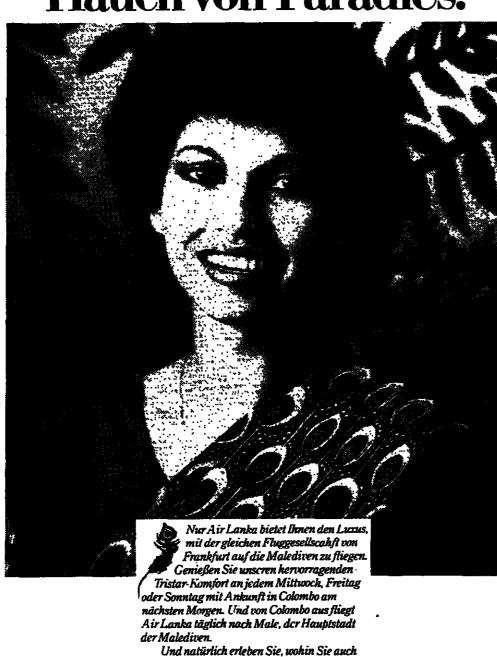

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihr Reisebum oder regen Sie uns an: Airlanka Bethmannstr. 58, 6000 Frankfurt! Main, Telefon 28 13 95.

mit uns reisen, den Service mit einer so sanften

Ein Hauch von Paradies

Warme, wie sie nur von Menschen

kommen kann, die im Paradies zu

Hause sind. AIRLANKA

### Diese Formel brachte die Menschheit hinter den Mond. führenden Wissenschaftsnationen zählt. Deshalb gehören die interna-

Sie ist die von Albert Einstein\*) entwickelte Gravitationsgleichung, seine Allgemeine Relativitätstheorie von 1915. Die Gleichung besagt, wie Materie und Energie Schwerkraft erzeugen. Mit Einsteins Theorie bekam die klassische Physik eine neue Dimension. Sie bereitete den Aufbruch des Menschen in das Weltraum-Zeitalter vor, mit seinen Mondraketen, seinen Raumfähren, nicht zuletzt: den Fernmelde- und Wettersatelliten. . Sie machen das Telefonieren über Kontinente zum Kinderspiel.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband Wissenschaft und Forschung in unserem Land, Da Spitzenleistungen in der Forschung eine konsequente und wirksame Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch ses vorausseizen, kümmern wir uns darum ganz besonders. Nicht ohne

auch in der Forschung viel vom \*) \* 14. 3. 1879, Ulm; † 18. 4. 1955, Princeton/USA.

So erweist sich der von ums jähr-lich veranstahtete bundesweite daß sich Wissenschaft möglichst Schülerwettbewerb Mathematik als ein Musterbeispiel gelungener Hochbegabtenförderung: von 31 Bundessiegem dieses Wetthewerbs haben inzwischen 29 ihr Studium mit den Examensnoten "sehr gur" oder "mit Auszeichnung" abge-

Der Sufterverband arbeitet unab-hängig vom Staat. Wir halten

tionale wissenschaftliche Zusammenarbeit, die medizinische Forschung, die Förderung der Naturund Geisteswissenschaften ebenso zu unserem Programm wie die Forderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit.

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge-meir.sam mit uns etwas für die geistige Zukunft unseres Landes tun wollen. Wir informieren Sie gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinfrei von administrativen Zwängen schaftsaktionen unserer Zeit zu beentfalten kann. teiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbslies, war wir tun, dient einem AZiel: mit dazu beizutragen, daß chancen auf den Märkten von unser Land auch in Zukunft zu den morgen sichert.



Die Gemeinschaftsaktion der Wirtschaft Brucker Holt 56-60 · 4300 Essen 1 · Telefon 0201/711051 MW im April zeigt

## Mensch und/oder Manager?

Müssen Führungskräfte eigentlich Chamäleons

Geht ihre Kunst der Anpassung so weit, sich selbst, ihre Idendität zu verlieren? Kann man Chef sein und zugleich Mensch bleiben?

Lösungsmöglichkeiten.

<u>Außerdem im April:</u>

●Werbung: Ohne Psychologie läuft nichts; den geheimen Verführern auf der Spur.

Fallstudie:

Strategisches Management. Risiken und Chancen der Schattenwirtschaft.

● Berriebsanalyse: Die verdeckten Kosten in der EDV kappen.

Astro-Serie: Der Widder, graue Eminenz am Arbeitsplatz.

Management Wissen. Das Magazin für Führungskräfte. ietzt aktueli. Im Bahnhofsbuchhandei und Zeitschriften-Verkaufsstellen. Oder direkt anfordern bei: Vogel-Verlag Abteilg.735, Postfach 6740, 8700 Würzburg

Die WELT ist in 8.000 Orten der gesamten Bundesrepublik einschließlich West-Berlin verbreitet, sowie mit etwa 5% ihrer Auflage in 137 Ländern aller Erdteile.

Der Memil Lynch-Konzern: Bilanzsumme 1983: über 23 Mrd. US-S - Über 4,2 Millionen Wertpapierkonten Niederlaszungen und Büros in 29 Ländern - Über 37800 Mitarbeiter, ca. 10000 Kundenbe

## Wer Kapitalanlagen in den USA besitzt.

...sollte ICMA kennen.

Wenn Sie ein US-\$-Einkommen aus Kapitalanlagen oder Verpflichtungen in US-S haben, sollten Sie auf das ICMA-Konzept nicht verzichten. ICMA - das Internationale Cash Management Konto von Merrill Lynch, New York – ist das einzigartige Finanzdienstleistungsangebot der Zukunft. Bereits heute!

Welche Vorteile bietet Ihnen ICMA?

 Sofortige Verfügbarkeit Ihres angelegten Kapitals\*
 Durch US-Ş-Schecks und eine Sonder-VISA-Karte k\u00f6nnen Sie sofort und weltweit über Ihr Kapital und Ihre Kreditlinie verfügen

● Tägliche Guthabenverzinsung von z. Zt. über 8% p.a. Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit

■ Versicherung

US-\$ 10 Mio Deckungssumme pro Kunde/Wertpapierkonto

Auch nach Feierabena – täglich bis 22.00 Uhr ■ Kosten

Nur Kontoführungsgebühr von \$50 p.a. ● Professionelle Beratung Schließlich sind wir bekannte Spezialisten

für US-S-Investitionen und den US-Kapitalmarkt. Mit einem der besten Research-Teams an Wall Street \*Minimum-Einlage ab \$ 25.000

Merrill Lynch

Ein führendes Investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA

Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nächstgelegene Büro des deutschen Reprösentanten Merrill Lynch AG: 4000 Düsseldorf · Karl-Amold-Platz 2 · Telefon 0211/45810 6000 Frankfurt/Main · Ulmenstraße 30 · Telefon 0611/7153295 2000 Hamburg 1 · Paulstraße 3 · Telefon 040/3214 97

8000 München 2 - Promenadeplatz 12 - Telefon 089/230360 7000 Stuttgart 1 - Kronprinzstraße 14 - Telefor: 0711/22200

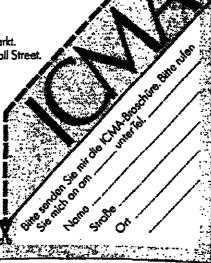

KONSUL leiner Stast vergibt koosinkrische ertretung in finanzkraftige Persin-chkeit. Kapitalinichweis und pol-der vergieseigen.

Pulumgszeugnu erforderach chr. unt. Z 5410 an WELT-Verlag Postfach 10 06 64 4220 Essen HOLLYWOOD

adelsprådikat leutscher Hochadel birtet die Mij liehkeit einer Erwachsenenadoptun

Fortigung
Wir bieten Betrikgung 60m m
Betriebsgrundstück mit 1200 m Hallenfläche, ca. 30 km nördäci von Hamburg, vorbanden Angeb. u. PZ 47877 an WELT Verlag, Postf., 2 Hamburg 36.

Schoelle and verläßliche inf nen für Unre Marktentische den gen i Er mitting d. Aktivit. Ihres Wetterwerbs)
Kontakt über V 5384 an WELT-Verlag.
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Delegierter Italien

the Mann, Doutscher, 41 Janee, 2 Italien beschaftigt, mit bestet Verbindungen, müchte für Sie Raben tätig werden

Angeb. u. V 5362 an WELT-Ver-lag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

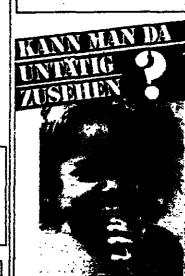

Schwester M. Elisabeth Fährrich schrieb una jetzt aus Nord-Brasilian:

99 Dieses Jahr oab es wieder keine Ernte. Das zweite große Übel: Wir haben kein Wasser mehr. Das, was die Tankwagen bringen, ist verschmutzt. Die Kleinkinder haben Durchfall. Die Säuglingssterblichkeit ist auf über 50% gestiegen, die Mutter haben keine Milch für die Kinder. sie sind zu schwach. sie zu stillen. Die Leute verzweifeln fast vor Hunger - Kinder sterben täglich.

In ihrer Hoffnungslosigker! verschenken Mütter ihre Kinder. weil sie nichts mehr zu essen für sie haben. Andere binden den Kindern eine Binde fest um den Bauch, damit sie den Hunger nicht mehr so spüren.

Könnt ihr Euch vorstellen, wie mir zumute ist, wenn ich diesen Kindern und Müttern nicht helfen kann? 🤧

Wir hellen auch dert school and wirkson.

DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE

Adenauerallee 134

### Es hat sich ausgebalgt!

cuch - Knaben lieben Fußball. Was Wunder, wenn sogar die zehnjährigen, die zwölfjährigen Burschen auf den Platz drängen, auf dem sie springen, laufen, kicken, kurz: spielen können. Wie lieb auch von den Vereinen, den spielenden Knaben den grünen Rasen frei zu geben: Wenn der sagenumwobene homo ludens, der Mensch als spielendes Wesen, sich nicht in Kindesjahren ausprägen kann, gibt es in den schweren Mannesjahren, wenn der Ernst des Lebens..., Komplexe, Frustrationen, Verklemmungen und ali das, was uns Erwachsene so unsympathisch macht.

Auf den grünen Rasen also mit den Knaben, und den karierten Ball hineingeschmissen, laßt sie darum balgen, die Bälger, laßt sie laufen und treten, daß ihnen die Füße knacken und das Gesicht rot anläuft. Laßt sie sich laut und gewichtig die schönen knäbischen Grobheiten zurufen: Du Nasentier oder du Bärenarsch, und holt sie wieder zusammen, wenn sie schlapp und von Müdigkeit nervös zu werden beginnen, und sagt ihnen, daß sie gute Fußballspieler seien.

Ich hab' natürlich geträumt, denn die Wirklichkeit ist ganz anders. Der homo ludensist ausgestorben, es regiert der homo professionalis das Feld, und den Knaben wird nicht mehr das Spiel ermöglicht, sondern der Erwerb der fleißigen und säuerlich-ernsten Tüchtigkeit. Die Fohlen auf dem Rasen tollen nicht mehr, sie üben sich in Strategie und Manndeckung, in des Vorstoppers Schuß aus der Tiefe des Raumes. Kurz, es gibt keine Knaben mehr. Zumindest mußte man das annehmen, als jüngst eine artige Schar von Jungfußballern auf dem Bildschirm erschien, mit dem Trainer, versteht sich, und als der Fernsehmensch diesen Fußballmeister fragte, was er jetzt so mit den Jungen treibe, was sagte der wohl? Haben Sie erwartet, er würde sagen, wir spielen? Falsch! Mit tiefsenorem Profi-Ernst meinte er (O-Ton:) Wir machen jetzt Arbeit im technischen Bereich."

Ehrlich: Als ich elf oder zwölf war, hätten wir einen Kerl, der uns so'n Quatsch sagte, davongejagt, und wären dann über den Platz ge-prescht, daß es nur so gestiebt hätte. Hätten wir auch gekonnt, denn es gab noch kein Fernsehen und keinen Likörzuschuß - und gebolzt

ing go was by wat only a second

Musikalisch aus dem vollen schöpfen: Das Budapester "Frühlings-Festival"

# Tänze um Eros und Glück

Die gewitzten Ungam sind dem lieben Gott wieder einmal um eine Nasenlänge voraus. Der Frühling im Donautal läßt noch längst nicht die Blätter knospen, kahl taucht das prachtvolle Panorama von Burg, Matthiaskirche und Fischerbastei aus dem Frühdunst über dem Fluß. Der Himmel ist kühl und blau, Frische weht durch die Straßen. Erst Frühlingsahnung fröstelt verstohlen herauf. Da aber feiert Budapest frohgemut schon sein Frühlings-Festival, das allererste im gesamteuropäischen Festspieljahr, und hat einen Erfolg damit, um den es andere Städte sicher beneiden.

Die Frühlingssehnsucht im März, jeder weiß es, ist groß. Gleichzeitig aber stehen peinlicherweise die Hotelburgen gerade in der Vorfrühlings-zeit leer. Nichts näherliegenderes also im Grunde, als Sehnsucht und Bettenzahl zu verbandeln. Das ist Budapest auf staunenerregende Weise ge-

Mit einem Frühlings-Festival ohne Frühling, wohl aber mit künstlerischer Unterhaltung und Unterrichtung für jedermann (und zu höchst zivilen Preisen für die Kunsttouristen) hat man sich 20 000 Gäste ins Land gelockt. Die Hotels quellen über - und die Kunststätten auch. Kunst und Geschäft applaudieren einander. Für zehn Festival-Tage lebt es sich künstlerisch aus dem vollen und dies zum Preis, den man im sommerlichen Salzburg in der Regelfür eine einzige Festspielhaus-Karte zu zahlen hat.

Nur die Direktion der schwer heimgesuchten Budapester Gemäldesammlung spielt nicht mit. Sie grollt über den Raub ihrer sieben Meisterwerke in jüngster Zeit (sie wurden glücklicherweise inzwischen alle, wenn auch schwer beschädigt zum Teil, wiedergefunden) und schließt daher die Besucher rigoros von der Besichtigung aus, als steckten sie mit den Einbrechern unter einer gemeinsamen Diebesdecke, was nachweislich nicht der Fall war. Erst wenn der Staat Geld gibt für hinreichende Sicherheitsmaßnahmen und Sanierungsarbeiten am lange vernachlässigten Museumsgebäude, soll die Sammlung (sie enthält die größte Kollektion von Goyas und Grecos au-Berhalb des Madrider Prado) den Liebhabern wieder zugänglich wer-

Anders steht es dagegen mit der reichen Franz Liszt-Sammlung der Hauptstadt, Sie strebt danach, sich in

Liszts altem Budapester Wohnhaus auszubreiten, sieht sich allerdings einstweilen noch auf zwei kleine abgelegene Schauraume des Konservatoriums konzentriert. Ihre Schätze: Der amerikanische Chickering-Flügel, den die Firma für Liszt fertigte; außerdem sein Lieblingsflügel: Der Bösendorfer; sein stummes Reise-

Daneben gibt es aber auch ingeniöse, speziell für Liszt gefertigte Zwitterinstrumente: Ein Schreibtisch zum Komponieren mit eingebauter Klaviatur zum sofortigen Ausprobieren der Fingersätze; ein Harmonium mit eingefächertem Klavier: Wunderwerke des einfallsreichen Instrumentenbaus alter Zeiten.

Doch nur ein winziger Teil des Liszt-Erbes kann einstweilen ausgestellt werden. Die finanziellen Mittel sind natürlich beschränkt, und nicht gerade die geringsten flossen dem Opernhaus zu, das nach langer Zeit der Restauration am 25. September seine Pforten wieder eröffnen wird. An seinen alten Glanz erinnern inzwischen Schallplatten einer Serie von Klemperer-Aufnahmen aus frühen Nachkriegsjahren.

Zwei Dinge machen zur Zeit in Budapest Sensation: Andrew Lloyd Webbers "Cats" in einer Inszenierung des Madach-Theaters, in ungarischer Sprache, versteht sich, unabhängig überdies vom Londoner Uraufführungsmodell, und Ivan Markos "Györ Ballett\*, das zu Gast ist in der 5000 Zuschauer fassenden Sporthalle, und nicht ein einziger Platz bleibt dabei

"Cats" ist ein sprühend phantasievolles Theaterereignis. Das Ensemble, das es tanzt und singt, ist sonst durchaus nicht auf Musicals spezialisiert. Es ist eine Schauspieltruppe, vergleichbar denen der Staatstheater in Deutschland.

Sie spielt "Cats" denn auch nicht en suite. Sie integriert das lebhafte Stück ihrem reichen, wechselnden Spielplan. Tamás Szirtes, der Regisseur, und Laszló Seregi, der weltberühmte Choreograph, haben der Produktion eine Musikalität zu geben verstanden, die sich staunenerregend körperlich artikuliert. Abgesehen davon: Jeder der Mitwirkenden weiß auf höchst individuelle Weise prachtvoll zu singen. Das Musical - ein Musikereignis.

Schwerer schon tut sich Ivan Marko mit seinem in der Stadt Györ (auf Raab) stationierten Ballett, das in Budapest die Jugend in sanftes Rasen

klassischen Tänzer Ungarns, war lange Jahre als Nachfolger Bortoluzzis Star in Béjarts Brüsseler "Ballett des 20. Jahrhunderts". Er versucht nun, auf seine lindere Art die rauschhafte tänzerische Menschheitsbeglückung Béjarts in seinem Heimatland nachzuvollziehen. Das gelingt ihm ausge sprochen gut.

Ein Nachholbedarf an ekstatisch tänzerischen Frühlingsfeiern, kreisend um Jugend, Eros und Glück, ist sicherlich vorhanden in Ungarn, wo sich zwischen Ballett-Klassik und der Csardas-Folklore immer wieder ein Freiraum fand. In ihn ist Marko jetzt mit seinem "Györ Ballett" hineinge-

Er beginnt sein Programm mit dem Schlußteil von Orffs "Carmina burana", den wechselnden Liebesreigen. die Marko noch über die abschließende Anrufung Fortunas hinauschoreo-graphiert, als brachte die Liebe alle Schicksalsräder zum Stehen. Er zapft Mahlers Lied "Ich bin der Welt abhanden gekommen" mit dem Adagietto aus der 5. Sinfonie Mahlers zusammen. Er schließt das Programm mit Ravels "Bolero". Das macht schon seinen Effekt.

Er gründet einstweilen noch nicht immer auf Schritten. Das "Györ Ballett" trägt sich im Grunde nicht tanzend vor. Es findet seinen Gefaller vorzüglich in dekorativen Gruppie rungen, zu denen es unermüdlich aufs Neue zusammentritt. Die meisten sind dabei freilich nicht neu. So bleibt denn es einstweilen noch be einem Modernismus mit Show-Charakter, fern jeder Schärfe und Phantastik, wie sie Béjart zu entfalten ver-

Musikalisch schöpft Budapest in seinen Festspieltagen aus dem vollen Man liebt noch die reichen Programme wie nach den Konzerten die überschwengliche Küche. Man schiebt Beethovens 9. Sinfonie am selben Abend als Auftakt gleich noch die 8. voraus. Man nimmt die Musik noch ernst. Sie ist wichtig.

So kommt es, daß noch ihre Bagatellen selbstverständlich von Beethoven sind, und Deszö Ranki, der Jungstar unter den ungarischen Pianisten, spielt die späten Stücke gleich zum Auftakt seines Klavierabends mit zeichnerischem, stark analytischem Zug, als hätten sich Adomo und Thomas Mann nach Op. 111 auch Op. 126 noch ausgedacht.

KLAUS GEITEL

Mutiges Stadttheater: "Rheingold" in Wuppertal

den muß.

Was für Bayreuth gilt, muß erst recht für Wuppertal gelten. Ein endgültiges Urteil über Richard Wagners "Ring des Nibehungen" - übrigens der erste Versuch in Wuppertal seit 1945 - ist erst in zwei Jahren möglich, wenn die erste zyklische Aufführung stattfindet. Was aber bereits nach "Rheingold", das jetzt herausgekommen ist, festzustellen ist: Völlig mißglücken kann das für ein mittleres Stadttheater doch sehr aufwendige und gewagte Wagner-Unternehmen nicht, solange die Ausstat-terin Hanna Jordan Mitglied des Inszenierungsteams bleibt. In Übereinstimmung mit dem Regisseur Friedrich Meyer-Oertel hat sie ein szenisches Konzept entwickelt, das Staunen macht.

Vor einem tunnelartigen Gewölbe, hinter dem das von den Riesen erbaute Walhall im Gründerzeitstil sichtbar ist, gelingt es Hanna Jordan, die ieweiligen Handlungsorte mit einfach raffinierten Mitteln zu beschreiben. Aus Stoffbahnen und Lackfolie gestaltet sie den Rheinesgrund ebenso wie die Finsternis Nibelheims oder die "freie Gegend" vor Walhall. Sie hält genau die Mitte zwischen Symbolismus und Märchenrealismus. Auch in den Kostümen kann kein Zweifel aufkommen, welches Mitglied des Bühnenpersonals den Lichtalben und welches Mitglied den

Nachtalben zuzurechnen ist. Diese szenische Lösung entspricht den Vorstellungen des Regisseurs, ALFRED STARKMANN der bei seinem zweiten "Ring" nichts

anders im Sinn hat, als eine plausible Geschichte zu erzählen. Das gelingt ihm vorzüglich trotz einiger szenischer Gags, die überflüssig sind und den Bereich des Lächerlichen streifen. Wenn Wotan auf einer Feuerleiter nach Nebelheim hinabsteigt, mag das ja noch angehen. Daß er seinen Wanderstab aber vorher beim Requisiteur abgibt, um ihn nach gelungener Klet-terpartei wieder in Emplang zu nehmen, zeigt doch, daß manches in dem Regiekonzept noch überdacht wer-

Hanns-Martin Schneidt am Pult stellt sich ganz in den Dienst der Szene. Solange die Sänger in Aktion sind, enthält er sich jeder interpretierenden Eigenprofilierung. Textverständlichkeit hat den Vorrang. Allein in den orchestralen Zwischenspielen zeigt Schneidt, daß er nicht das "Bühnenfestspiel" von Richard Wagner zelebrieren will, sondern der dramatischen Handlung und Aktion den Vorzug gibt. Wuppertal kann die meisten Rollen des "Rheingold" gleich zweifach aus dem eigenen Ensemble besetzen, und das in überzeugender Manier. In der B-Premiere war lediglich der Wotan mit einem routinierten Gast besetzt (Jef Vermeersch). Herausragend der Loge von Roderic Keating und Hebe Dijkstra als Erda, die aber nicht die erfreulichen Leistungen des übrigen Ensembles vergessen machen. Auf die weiteren Abende des Wuppertaler "Rings" darf man gespannt sein.

ALBIN HÄNSEROTH

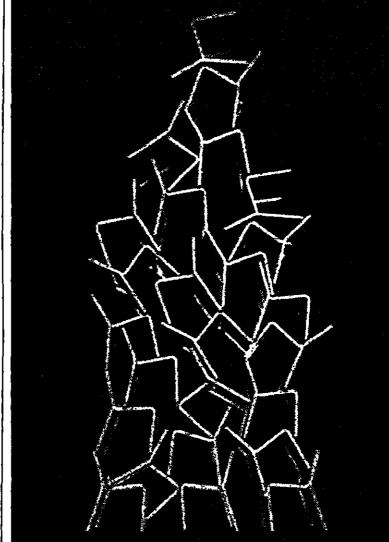

Möbeldesign mit Witz präsentiert: Stuhlpyramide von Rud Thygesen & Johnny Serensen, aus der hannoverschen Ausstellung. FOTO: KATALOG

Handwerksform Hannover zeigt dänische Möbel

## Die zweite Generation

Dänisches Möbeldesign hat welt-weiten Ruf – und die entsprechenden Preise. Das liegt an der handwerklichen Qualität wie an der Schönheit des Entwurfs. Formale Konvergenz und ästhetischer Wohlklang kennzeichnen neben der technischen Solidität die Arbeit weltbekannter dänischer Designer wie Kjaerholm, Wegner, Jacobsen, Panton. Daß aber auch andere, nicht minder qualifizierte Leistungen mit weniger individuellem Aufwand in der dänischen Produktion möglich und seit einiger Zeit auch international erfolgreich sind, zeigt eine Ausstellung der Designer Rud Thygesen und Johnny Sørensen in der "Handwerksform"

Die Arbeit der beiden Möbelentwerfer konzentriert sich auf die Ausstattung für Vortragssäle, Büros, Schulräume, Kantinen usw. Dabei haben sie bemerkenswerte Lösungen für stapelbare Möbel - vor allem und ästhetisch überzeugen. Dabei sind die Designer keineswegs vom Antifunktionalismus Christian Morgensterns angekränkelt ("Wenn ich sitze will ich nicht sitzen wie mein Sitzfleisch möchte..."). Ihnen kommt es auf eine solide Konstruktion, auf Haltbarkeit und gute Pflegemöglichkeit an, mit einem Wort: auf Kundenfreundlichkeit. Kunst und Funktion sind eins.

In der konstruktiven und ästhetischen Praxis greifen sie auf Ideen zurück, die ureigenes dänisches Erbe

sind: Als Kaare Klint und sein Vater (Erbauer der Grundtvigkirche in Kopenhagen) an den dänischen Stränden spazierengingen, entdeckten sie am Aufbau der Muscheln und anderer Schalentiere ein Prinzip, das später für ihre Arbeit leitend wurde: die Genealogie natürlicher Strukturen aus einfachsten Elementen.

Später belegte der dänische Architekt Rasmussen in seinem noch heute mit Gewinn lesbaren Buch \_Nordische Baukunst" dies Prinzip mit dem kennzeichnenden Namen "Klump": Ein Bauwerk sollte in allen seinen Teilen - vom Mauerwerk bis zum Dach - einheitlich aus denselben Materialien aufgebaut werden. Beispiel die Grundtvigkirche, in der ein einziges Steinformat alle Details bis hin zur Wendeltreppe bestimmt: ein organisierter riesiger Klumpen aus Backstein. Und als Kaare Klint 1924 die Leitung der dänischen Schule für Möbelkunst übernahm, folgte er diktisch diesen Prinzi

Thygesen und Sørensen folgen bei ihren laminierten - aus mehreren verleimten Holzschichten - aufgebauten Möbeln - Stühle, Sessel, Sitzbänke, Tische. Schränke usw. - in allen Teilen diesem Grundgedanken und setzen ihn ästhetisch um: Holz bleibt die Grundlage, zusammen mit farbig höchst delikaten Stoffen, die in großer Vielfalt angeboten werden. Es sind Möbel, die trotz der Serienproduktion eine gewisse Individualität bewahren (bis 4. April).

HERBERT ALBRECHT

Carlo Goldoni in Berlin: "Trilogie der Ferienzeit"

## Eine makabre Romanze

Menschliches Verlangen ruft nach Steigerung, nach Überraschung und Entladung. Erst recht die Schultz läßt hier ganz unvergleichlich das späte Lust- und Liebesver-Schaulust des Theaterbesuchers. Nichts ist ihr befremdlicher als eine Spannungslinie, die nach unten zeigt. Wer einmal gelacht hat, will es weiter tun. Carlo Goldoni läuft mit seinen "Sommerfrische"-Stücken dieser Erwartungshaltung partout zuwider. Schon in diesem Punkte folgte der Venezianer einer eher natürlichen Lebenserfahrung. Er schrieb die drei Teile, die für sich betrachtet werden können und doch zweifellos zusammengehören, während einer tiefen Krisis seines Lebens, kurz vor dem theaterhistorisch so brisanten Auf-

Die Raketen schießen im ersten Teil, "Das Reisefieber", am höchsten. Leonardo liebt Giacinta, und sie erwidert sein Gefühl, nur geht ihr seine Eifersucht wegen Guglielmo auf die Nerven. Die Portemonnaies sind leer, aber schon aus Prestigegründen muß \_man" von Livorno aufs Land fahren. Ferndinando ist hin- und hergerissen. Er läßt die Koffer ein- und wieder auspacken. Dabei sitzt ihm unentwegt seine Schwester Vittoria auf der Pelle, die schnell noch ein neues Kleid für die Ferien braucht. Mona Seefried jubiliert, zetert, flennt, sinkt von Ohnmacht in Raserei. Es ist eine Lust, die Funken stäuben zu sehen.

langen einer Witwe wogen, die sich vor Toresschluß einen Galan angeln will. Der wirkt in der Gestalt von Heinrich Giskes mit Parfumflakon und spitzmündigem Zwetschgengesicht allerliebt gemein. Er kriegt am Ende die Zechinen, muß aber die Kröte der Heirat schlucken.

Im dritten Teil hat eigentlich niemand mehr etwas zu lachen. Ferdinando ist pleite. Ein geiziger und scheinheilig frustrierter Onkel (prima: Rolf Schult) läßt ihn durchhängen. Gebeiratet wird eher aus Vernunft und Prinzipientreue denn aus Liebe. Dem Spaß des Anfangs folgen Rührung und Bitternis. Man versteht überdies, wenn Giacinta traurig ist, ihren Papa zu verlassen: Der ist, von Georg Corten wirklich gewichtig ver-körpert, ein gutmütiger Freßsack, immer der letzte wenn es um Informationen und servierte Getränke geht - aber "ein Mann".

Dies ist kein Goldoni, wie man ihn hierzulande allzu einseitig zu sehen gewohnt ist. Giorgio Strehler hat vor drei Jahrzehnten die Trilogie als Einheit aufgeführt. Es ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn Brieger jetzt über vier Stunden hinweg diese Stücke, von ihrem schrill eskalierenden Spaß am Anfang bis in die drükkende Abschiedsszene des Schlusses, mit großer Spannung zusammenhält. Mehr Comédie als Commedia. Brieger spielt grotesk gefärbten Realismus. Die Menschen bekommen eine für Goldoni erstaunliche Individualität. Sie haben alle ihr eigenes Schicksal. Ein großes Ensemble äußerst komischer Charaktere steht auf der Bühne, und Brieger bringt vor allem

ihre Mimik lustig zum Blühen. PETER HANS GÖPFERT

### **JOURNAL**

Internationale Banken retten Mailander Scala

MvZ, Mailand Die laufende Scala-Spielzeit ist gestern durch einen 14-Milliarden-Lire-Kredit, gewährt von zehn ausländischen Banken unter Vorsitz der New Yorker Morgan-Bank, gerettet worden. Der Direktor der Mailänder Filiale der Morgan-Bank kommentierte: "Es ist einfach ein Business. Die internationale Bankgemeinschaft hat Vertrauen in die Scala und in die Gemeinde Mailand." Carlo Maria Badini, der Intendant der Scala, erklärte das Defizit seines und aller anderen italienischen Opernhäuser mit der Verspätung der staatlichen Subventionen die allein für die Scala die Nachzah. lung von 23 Milliarden Lire für die Jahre 1976 bis 1982 betragen.

Marek Nawakowski im französischen PEN-Club

AFP. Paris Der französische PEN-Club hat den inhaftierten polnischen Schriftsteller Marek Nawakowski als Mitglied aufgenommen. Der Schriftstellerverband will sich damit mit der polnischen Kultur und den polnischen Schriftstellern solidarisieren, die, wie es heißt, "nach der Auflösung des polnischen Schriftstellerverbandes noch bedrohter sind". Der französische PEN-Club hat bereits vor einigen Wochen die Vorstandsmitglieder des aufgelösten polnischen Verbandes aufgenommen. Marek Nawakowski, der Anfang März in Warschau verhaftet wurde, ist der Autor eines "Berichtes über den Kriegszustand", der in Frankreich gedruckt und heimlich in Polen verkauft wurde.

Erfolg für Webbers neuestes Musical

Mit großem Erfolg wurde Andrew Lloyd-Webbers neues Musical "Starlight Express" im Londoner Apollo Victoria aufgeführt. Nach "Jesus Christ Superstar", "Evita" und "Cats" ist Lloyd-Webber auf die Rock-Linie eingeschwenkt und hat die Eisenbahn Musical-würdig gemacht. In diesem Werk geht es um Diesel-, Dampf- und elektrische Loks, ihre Rivalitäten, ihre Liebesgeschichten und ihren beruflichen Ehrgeiz. Denn diese Eisenbahnen haben sehr menschliche Gefühle und werden von Menschen auf Rollschuben dargestellt.

Ein Jazz Festival für Bad Segeberg

AP, Bad Segeberg Der amerikanische Jazzkonzertveranstalter George Wein wird in diesem Jahr neben dem New Yorweitere Festivals betreuen, darunter in Bad Segeberg (9.-11. Juli) und London (16.-21. Juli). Die beiden anderen Veranstaltungen sind für Newport / Rhode Island am 18. und 19. August und in Nizza vom 6. bis 17. Juli vorgesehen. Wein teilte mit, daß er 150 Jazzmusiker in diesem Jahr nach Europa bringen werde, unter ihnen Dizzy Gillespie, Dave Brubeck und Lionel Hampton.

### **AUSSTELLUNGS-**KALENDER

Der westdeutsche Impuls 1969–1914 Düsseldorf: Kunstmuseum Kunstmuseum Museum Folkwang Hagen: Karl-Ernst-Osthaus-Museum Köln: Kölnischer Kunstverein Krefeld: Kaiser-Wilhelm-Museum Wuppertal: Von der Heydt-Museum alle: bis Mitte/Ende Mai Berlin: Edgar Degas - Nationalgale-rie (5. April bis 20. Mai)

Rudolf Schlichter - Staati, Kunsthalle (1. April bis 16. Mai) Bochum: Vadim Sidur - Museum Bochum (bis 29, April) Bonn: Nehmen Sie DADA ernst. Ex

lohnt sich – Kunstverein (bis 6. Mai) Marcus Leatherdale: Fotogra-fien / Kurt Schwippert: Skulpturen (bis 29. 4.), Bernard Schultze: Papier-arbeiten – Rhein. Landesmuseum (6. April bis 20. Mai) Brannschweig: "Bon à tirer". 25 Jah-re Galerie Schmücking – Städt. Mu-seum (8. April bis 17. Juni)

Dortmund: Bernhard Hoetger - Mu-seum am Ostwall (1. April bis 13. Mai) Düren: Huldigung an Max Beckmann – Leopold-Hoesch-Museum (4. April bis 29. April)

Düsseldorf: Goethe und Frankreich - Goethe Museum (bis 20. Mai) Frankfurt: Italienische Druckers

hik des 18. Jhdts. – Städel (bis Ende April) Hannover: Russische Avantgarde Kestner-Gesellschaft (bis 13. Mai) Osiris - Kreuz - Halbmond, 5000 Jahre Kunst in Ägypten – Kestner-Mu-seum (10. Mai bis 5. Aug.)

Karlsrube: Politische Karikaturen 1815-1848 - Kunstverein (bis 23. April) April) Spitzweg – Schwind – Schleich – Städt, Galerie im Prinz-Max-Palais

(14. April bis 24. Juni) Kassel: Welt und Krakau – Museum Fridericianum (13. April bis 13. Mai) Mönchengladbach: Raventos, eine Weberin aus Spanien – Schloß Rheydt (bis 13. Mai)

Münster: George Cruikshank – Westf Landesmuseum (8. April bis 20. Mai)

Osnabriick: Renée Sintenis – Kul-turgeschichtliches Museum (8. Apri bis 20. Mai)

Trier: Constantinische Deckengemālde - Bischöfliches Museum (bis 4. Nov.) Schatzkunst Trier - Domkreuzgang (bis 1. Nov.) Wiesbaden: Präraffaelitische und

neugotische Aquarelle – Museum (bis

## Gute Fee des Himalaya

Ein Vierteljahrhundert Zeitschrift "Indo Asia"

Geseiert wurde in Bonn, im Haus der Baden-Württembergischen Landesvertretung. Das lag daran, daß Gisela Bonn, Mitbegründerin, Herausgeberin und Chefredakteurin der Zeitschrift "Indo Asia<sup>2</sup>"deren erstmaliges Erscheinen vor 25 Jahren der Anlaß des Zusammentreffens war, gleich ihrem Verlag Büro und Wohnsitz in Stuttgart hat. Dort ist sie allerdings, weil thre Arbeit viele weite Reisen erfordert, selten anzutreffen. Sie spinnt aus der Provinz internationale

Dafür ist sie gerühmt und mit Orden ausgezeichnet worden - unter anderem von der indischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi, vom senegalesischen Staatspräsidenten Léopold Sédar Senghor und von Agyptens Präsident Anwar el Sadat. Thre Publikation ist ein geachteter Mittler zwischen asiatischem und europäischem Gedankengut, andere ihrer Bemühungen gelten Afrika. Gerade in jüngerer Vergangenheit, da indische Lebens- und Vorstellungsweisen den Alten Kontinent überziehen, hat das Vierteljahresperiodikum, das am Anfang vornehmlich Fachlektüre für den Kenner bot, auch unter jungen Leuten neue Leser gefunden. Seit der Burg Verlag 1981 das Blatt übernahm, trug er außerdem durch ein neues, farbiges Layout viel zu seiner Attraktivität bei; die Auflage steigt stetig, und in wenigen Monaten wird die erste englischsprachige Ausgabe von "Indo Asia" erscheinen.

Gisela Bonn eröffnete den Jubi-

läumsabend stilgerecht mit einer kleinen Sensation; sie zeigte Exempel der \_Kunst aus dem Himalaya", darunter Aufnahmen aus dem Geheimtempel in Byakar/Bumthang in Zentral-Bhutan, die zum ersten Male überhaupt mit einer Sondererlaubnis des Königs (der sich über die Einwände der Oberlamas hinwegsetzte) herstellt wurden. Vergrößerungen der Unikate werden in der Landevertre-

tung noch für einige Zeit ausgestellt. Das Jubiläumsheft der Zeitschrift einer asiatischen Gesamtschau zu se-

Dabei haben Geistesgeschichte und Kultur eindeutigen Vorrang; immer wieder wird in sachkundigen Beiträgen das Wesen der asiatischen Religionen in ihren vielfältigen Ausformungen durchleuchtet. Hier hält man es mit dem Wort von Senghor: "Kultur ist die beste Politik".

spiegelt die Wertschätzung, die man ihr traditionellerweise (Nehru zählte zu den Geburtsheifern) in Indien entgegenbringt. So gewährte Indira Gandhi der Herausgeberin ein Interview, in dem sie sich freimütig zu solch prekären Fragen wie den Tamilen und Sri Lanka äußerte, und sie schickte ein Telegramm mit Dankesworten für "den wertvollen Beitrag", den "Indo Asia" zur Förderung der indisch-deutschen Freundschaft leistet. Das Programm der Redaktion konzentriert sich allerdings nicht ausschließlich auf Indien, sondern es geht ihr darum, "den Subkontinent in

Walhalla hinterm Tunnel

bruch nach Paris.

Großer Beifall. Der zweite Teil liegt eher unter einem Schleier melancholischer Heiterkeit. Nicolas Brieger gibt dem Müßig- und Leerlauf auf dem Lande, der Verlogenheit eingeübter Konventionen den schwermütigen Rokokoschmelz watteauischer Szenen. Inmitten neuer Rifersüchte, heimlich offener Annäherungen und schmerzhafter Entfremdungen der Liebenden und Bangenden gibt es eine eher ma-

▼ The property of the prop

### Vom Geiste des Warburg-Kreises geprägt: Ernst Gombrich wird 75 Jahre alt Breschen für die Allgemeinbildung Er ist der letzte Überlebende aus der ersten Generation jener Abystand kunsthistorischer Bibliotheken. Dabei hat Ernst Gombrich, der heute vor fünfundsiebzig Jahren in Warburg-Schüler, die einen un-

überhörbar neuen, faszinierenden Ton in die Kunstgeschichtsschreibung gebracht haben. Seine immer geistreichen und zugleich unerhört gründlichen und tiefschürfenden Untersuchungen stehen gleichberechtigt neben den Arbeiten Ernst Panowskys, Rudolf Wittkowers und Max Dvoraks. Seine "Geschichte der Kunst" von 1950 gilt mittlerweile als das Standardwerk der Richtung, ist in unzählige Sprachen übersetzt und erlebt immer neue Auflagen.

Und auch seine Bücher über die Illusion in der bildenden Kunst oder über die Karikatur wurden zu Bestsellern und zählen zum eisernen Be-

Wien geboren wurde, jeden Dogmatismus stets zu vermeiden gewußt. Nie verfiel er dem Fehler vieler Kulturhistoriker und Ikonologen, formal-ästhetische Kriterien beim Verfolgen einer bestimmten Motivlinie zu ignorieren und damit die Trennlinie zwischen Kunst und Pseudokunst leichtfertig niederzulegen. "Sir Ernste, wie er nach seiner Erhebung in den englischen Adelsstand angeredet wird, konnte sich auf sein untrügliches Gespür für Qualität allzeit verlassen. Seine Vorlesungen und Bücher profitieren davon, es sind ihrer-

seits Meisterwerke des Stils, die dem

Fachjargon Paroli bieten.

Eng mit dem Namen Gombrichs verbunden ist das Warburg-Institut an der Universität London, in das er 1936 als Forschungsassistent emtrat und dem er später jahrzentelang als Direktor vorstand. Gombrich ist es zu verdanken, daß sich am Institut der unvergleichliche Geist des alten Hamburger Warburg-Kreises fortsetzte, die interdisziplinäre Aufgeschlossenheit und die Wachsamkeit gegenüber Tendenzen des Verfalls und der Niveauminderung. Nicht zufällig ist Sir Ernst in den letzten Jahren zu einem unermüdlichen Kämpfer gegen Fachidiotentum und für eine solide Allgemeinhildung geworden. Er hat ein großes Erbe weiterzutragen und ist sich dessen nur allzu sehr bewußt. ANDREAS WILD gons: Ernst Gombrich FOTO: DPA



## Die schnellen Kojoten vom Rio Grande

HELLA STEINWEG, El Paso Die Leute von der US-Grenzpolizei nennen sie abschätzig "Kojoten", doch die Mexikaner, die per Huckepack-Verfahren am Rio Grande vom "kleinen Grenzverkehr" profitieren, gebrauchen die gleiche Bezeichnung - aber dann klingt es liebe-

Das Geschäft jener Männer, die ihre Landsleute auf dem Rücken innerhalb von Minuten von der Heimat ins gelobte Land schaffen, ist sehr stark wetterabhängig. "Wenn es hier trokken ist", lacht der 38jährige Aniseto und entblößt dabei zwei akurate Reihen blitzender Zähne, "dann ist auch bei uns in der Kasse Ebbe."

### Doppelte Ebbe

Zur Zeit ist Ebbe - in der Kasse und im Flußbett. Der Rio Grande, oder Rio Bravo, wie er auf mexikanischer Seite genannt wird, schlängelt sich wie ein trüber Bach zwischen El Paso auf amerikanischer Seite und Ciudad Juarez auf mexikanischer Seite hindurch. "Aber wenn das Wasser bis hierhin steht", erklärt Aniseto und deutet auf seine Oberschenkel, "dann läuft auch das Geschäft."

In der Tat reichen bei niedrigem Wasserstand ein paar Tennisschuhe und ein durchschnittlicher Gleichgewichtssinn, um den Weg hin oder her zu schaffen. Es ragen genügend Steine aus dem Wasser, um mit kleinen Sprüngen die natürliche Grenze zwischen Nord- und Mittelamerika zu passieren. Steht das Wasser höher, sind die Steine fast verschwunden und tiefe Löcher im Flußbett sorgen für zusätzliche Fallen. Das ist dann die große Zeit der Kojoten. Die kennen ihre "Pfade", um übers Wasser zu wandeln. Sie holen sich höchstens nasse Füße und haben im übrigen viel mehr Respekt vor "La Migra", der amerikanischen Grenzpolizei, als vor dem Wasser.

Aber auch das System gegen die ab und an patrouillierenden Polizisten scheint wasserdicht. Reih um geht der Dienst beim "Schmierestehen". Per Zuruf werden die Kollegen gewarnt, die gerade mit Kundschaft auf dem Rücken unterwegs sind, wenn ein Wagen von "La Migra" auftzucht. Meist reicht die Zeit – der Sprint über den Rio Grande dauert nur ein paar Minuten – um ein sicheres Gebüsch

zu erreichen. Vor kurzem allerdings dachten die Mexikaner, mit dem "Transport-Geschäft" sei es für die nächste Zeit vorbei. Fast ununterbrochen knatterten Hubschrauber über den Fluß. Die Patrouillien wurden verstärkt und für einige Tage war die gewohnte Ruhe dahin. Doch der ganze Aufwand galt nicht den Kojoten, sondern jenen Ladungen strahlenden Stahls, die ausgehend von einem Schrottplatz in Ciudad Juarez über mexikanische Stahlwerke auch bis in den hohen Norden der Vereinigten Staaten gelaugten. (Siehe WELT vom 15. März). Nach kurzer Zeit aber kehrte wieder Ruhe ein. Die Huckepack-Unternehmer konnten wieder antreten.

Schließlich wird ihr Risiko aber auch fürstlich bezahlt. Ein fleißiger Kojote bringt es leicht auf 50 Dollar an einem guten Tag. Für die Verhältnisse in Ciudad Juarez ein Spitzenjob - ein Arbeiter verdient dort etwa die Hälfte in einer 45-Stunden-Woche.

Dabei geht es zivil zu bei den Kojoten. "Jeder zahlt, was er kann", sagt Aniseto. Manchmal bekomme ich 50 Pesos (ca. eine Mark), manchmai aber auch zehn Dollar." Bei hohem Wasserstand sind Montag, Dienstag und Freitag die guten Tage. An den beiden ersten geht es in Richtung El Paso und freitags wieder zurück. Die Menschen wagen den illegalen Weg zu den Gelegenheitsjobs auf der anderen Seite des Ufers, weil, so Aniseto, "sie etwas auf dem Tisch haben müssen - und weil es schneller geht."

Was er damit meint, versteht jeder, der den normalen Weg über die Brücke zwischen El Paso und Ciudad Juarez nimmt. Amerikaner, die aus Mexiko kommen, werden in aller Regel anstandslos durchgewinkt. Mexikaner jedoch werden von einer schikanösen Bürokratie verarbeitet, die teilweise noch das in den Schatten stellt, was sie aus ihren eigenen Amtsstuben gewöhnt sind.

### Vierspurige Stauungen

Erst kürzlich wurde der vierspurige Ausfertigungs-Terminal für eine Stunde geschlossen. Autos und Lastzüge stauten sich und auf den kitschigen Plastiksesseln im Zollgebäude schwitzten Dutzende von Mexikanern. Unter den Augen der Einwanderungsbeamten blieb ihnen nichts als eine Vielzahl von Schildern immer wieder zu lesen: "Rauchen verboten", "So fülle ich mein Formular richtig aus\*, "Nicht am Schalter drängeln", "Sitzenbleiben"...

Ein Mexikaner mit Dauervisum, der einem der Beamten erklärte, daß er seine Maschine bekommen müsse, wurde beruhigt: "Es dauert nicht lange." Als eine Stunde herum und das Flugzeug längst abgeflogen war, sagte der Uniformierte nur achselzukkend: "Ich habe Ihnen nichts ver-

Die Männer von der Einwanderungsbehörde sehen die meisten Schwierigkeiten allerdings bei sich selber. "Das Problem ist", sagt einer mit Blick auf die wartenden Mexikaner, "es gibt zuviele von ihnen und zawenie von uns."



## Computer contra Wetter-Katastrophen

Nach Jahrhundertwinter fürchten US-Wissenschaftler das Tauwetter / Warnsystem soll das Schlimmste verhindern

AP/ank. New York Im Osten der Vereinigten Staaten kamen in den vergangenen Tagen mindestens 71 Menschen bei Tornados um, die vor allem in den Staaten North und South Carolina wüteten. Mehr als 500 Menschen wurden verletzt. Hunderte wurden obdachlos. Über den Nordosten der USA tobten mit starken Schneefällen und Eisregen Winterstürme hinweg. Davon betroffen waren vor allem Teile South Dakotas, wo 60 Zentimeter Schnee fielen, der Nordosten Pennsylvanias, aber auch der Osten des Staates New York und der Süden Neuenglands.

Schaudern läßt aber auch die dicke Schneedecke in den Rocky Mountains, die Skiläufer und Touristen entzückt, die Fachleute des amerikanischen Wetterdienstes. In dem gewaltigen Gebirgsmassiv liegt gegenwärtig etwa 50 Prozent mehr Schnee als in einem Durchschnittsjahr, Und das bedeutet, daß nach Beginn der Schneeschmelze Überschwemmungen unvermeidbar sind.

"Die Schneemasse ist ein gelade-

ner Revolver", meint der Geologe Chris Matthewson von der Texas Agricultural and Mechanical University. Schon im vorigen Winter fiel im Westen der USA ungewöhnlich viel Schnee. Die Folge waren Überschwemmungen, bei denen 240 Menschen umkamen. Die Sachschäden machten mehr als zehn Millionen Mark aus.

Dieses Jahr sind die Voraussetzungen noch ungünstiger. Manche Staubecken sind schon jetzt bis an den Rand gefüllt, obwohl aus ihnen seit Monaten Wasser abgelassen wird. Der Boden ist weithin so mit Feuchtigkeit gesättigt, daß er kein Wasser mehr aufsaugen kann

Nch den Berechnungen der Meteorologen "liegen" gegenwärtig 14 Milliarden Kubikmeter Wasser als Schnee in den Bergen. Das ist der "geladene Revolver". Das Ausmaß der Verwüstungen, das dieser Revolver anrichten wird, hängt von vielen

Wasser können die Staubecken noch

aufnehmen. Für die übrigen drei Milliarden Kubikmeter gibt es keine Auffangmöglichkeit mehr. Entscheidend für das Ausmaß der Überschwemmungen ist das Wetter in den kommenden drei Monaten. Erwärmt sich die Schneeregion nur langsam, können die Schäden sich in Grenzen halten. Wird es aber schnell wärmer, so kann die Schneeschmelze katastrophale Folgen haben.

Die Meteorologen und Hydrologen haben sich im Westen der USA auf fünf besonders bedrohte Regionen konzentriert. In einer davon liegt die Großstadt Salt Lake City, wo sich bereits voriges Jahr Straßen in der Innenstadt in reißende Flüsse verwandelten. Aber auch Städte, die tausende von Kilometern von der Schneemasse entfernt liegen, sind gefahrdet, vor allem New Orleans am Unterlauf des Mississippi. Ein großer Teil dieser Stadt liegt unter dem Meeresspiegel und wird nur durch ununterbrochenes Abpumpen des Grund-Etwa elf Milliarden Kubikmeter wassers vor Überschwemmungen be-

Um rechtzeitig warnen zu können, stellen die Wetterleute gegenwärtig ihr Alarmsystem auf Computer um. Automatische Wetterstationen geben in kurzen Abständen Daten über Niederschläge, Schneehöbe, Temperatur und Wasserstandshöhen in Flüssen und Stauseen an Computer durch, die die Daten verarbeiten und zueinander in Relation bringen. Alle zwölf Minuten spucken die Computer Lageberichte aus, aus denen sich ersehen läßt, wo unmittelbare Hochwassergefahr besteht.

Aber auch die Computer können nicht immer rechtzeitig warnen. In Colorado fielen 1978 bei einem plötzlichen Unwetter innerhalb von vier Stunden 30 Zentimeter Regen, Der Wolkenbruch führte zu einer Überschwemmung, bei der 139 Menschen ums Leben kamen. Die ungewöhnliche Niederschlagsmenge war nicht voraussehbar, und die Computer hätten auch beim heutigen Stand der Wissenschaft kaum rechtzeitig Aların schlagen können.

### Moskau wartet auf den Stift des Zensors

men

olle

rke:

đal

Da:

đun:

r Ar æwil

d fü

#WOI

o in

Rick

n lie

, uno

adige

e junc

a ver

:chse

unc

- unc

eben

eiben

ndge

SAD, Moskan Im Serienabdruck eines amerikanischen Zukunftsromans in einer sowjetischen Zeitung werden sieben Dissidentennamen genannt, deren Erwähnung ansonsten in den Sowjetmedien tabu ist. In Moskau wartet man nun gespannt auf die Fortsetzung der Serie und fragt sich, wann die Zensoren aufwachen werden.

Die "verbotenen" Namen erscheinen in dem neuen Science-Fiction-Roman des Amerikaners Arthur C. Clarke, \_2010: Odyssee Zwei\*, des gekürzt in der sowjetischen Zeitschrift "Technologie für die Jugend" nachgedruckt wird. Die Zeitschrift erscheint in einer Auflage von 1,7 Millionen Exemplaren. Der Roman handelt von einer sowjetisch-ameri-kanischen Weltraummission, und die sieben Sowjet-Kosmonauten tragen die Nachnamen Brajlowskij, Kowaljew, Martschenko, Orlow, Rudenko, Ternowskij und Jakunin. Zwar haben sie andere Vornamen als die in der Parteipresse entweder totgeschwiegenen oder verunglimpften Dissidenten. Aber für viele Leser ist klar, daß Clarke auf diese anspielt, denn die Namen sind nicht gerade häufig.

### Jüngster Professor

Wenn er im Juni sein zweites juristisches Staatsexamen ablegt, das ihn unter anderem zum Richteramt befähigt, werden die Prüfer einen ausgewachsenen Privatdozenten vor sich haben: Christoph Gusy (28) von der Fernuniversität Hagen hat alle akademischen Voraussetzungen für den Professorentitel. Schon mit 22 Jahren legte er nach eigenen Angaben sein erstes Staatsexamen nach dem Studium in Bochum ab. Zwei Jahre später promovierte er zum Dr. jur. über das Asylrecht, mit 25 Jahren gab er seine Habilitationsschrift ab.

### Anwältin verurteilt

Ein Richter in Clinton (US-Bundesstaat Tennessee) verurteilte gestern eine ebemalige Rechtsanwältin zu drei Jahren Haft, weil sie einem wegen Mordes angeklagten Mann zur Flucht aus der Untersuchungshaft verholfen hatte. Strafverschärfend wirkte der Umstand, daß sie ihre Tat nicht bereute.

### Start-Termin

Das staatliche sowjetische Fernsehen hat gestern entgegen der übli-chen Praxis ein Raumfahrt-Unternehmen angekündigt. In den Haupt-Abendnachrichten hieß es, eine sowjetisch-indische Mannschaft werde am 3. April um 17.08 Uhr Moskauer Zeit (16.08 Uhr MEZ) vom Kosmodrom Baikonur ins All starten.

### Tödliche Schüsse

dpa, Cham Ein etwa 30jähriger Oberpfälzer Bauer ist in der Nacht zum Donnerstag auf seinem Hof bei Eschlkam (Landkreis Cham) von zwei Schüssen aus einer Polizeipistole getötet worden. Der Landwirt war nach Angaben der Regensburger Staatsanwaltschaft von zwei Grenzpolizeibeamten wegen eines vermutlichen Verkehrsdelikts zu einer Blutentnahme aufgefordert worden. Er sei handgreiflich geworden und dabei hätten sich aus der Dienstwaffe eines Polizeiobermeisters zwei Schüsse gelöst.

Usserer heutigen Ausgabe Hegt ein Prospekt vom Handelsblatt-Verlog. Disseldorf, bei.

**ZU GUTER LETZT** Wenn Marx heute hier wêre und wüßte, was seine Jünger aus seinen Vorstellungen gemacht hätten er würde sich im Grabe umdrehen." Der

CDU-Bundestagsabgeordnete Elmar 🕏 Kolb am 29. März im Deutschen Bun-

## Kein Ortsgespräch mit der Zukunft

Nach vielen Protesten gab die Post den Plan eines Horoskop-Ansagedienstes auf GISELA REINERS. Bonn dort zu riskant. Schließlich würde je- sorgt hätte, daß kein Verlust entsteht,

Für viele Telefonkunden wird die Zukunft auch weiterhin dunkel bleiben. Die Deutsche Bundespost verweigert ihnen den Blick auf das Kommende, den Astrologen über einen Ansagedienst gewähren wollten. Das Telefon-Horoskop, das vom 1. April an über die Nummer 11608 von der Platte ertonen sollte, ist von Postminister Schwarz-Schilling (CDU) wieder von der Tagesordnung genommen worden.

Vor allem die Evangelische Kirche hatte Einspruch gegen den zukunfts-trächtigen Service erhoben. Sie warf der Bundespost vor, die Verbreitung des Aberglaubens fördern zu wollen. Das mochte man aber nicht auf sich sitzen lassen und ließ den Plan rasch wieder verschwinden.

Dabei war die Idee nicht einmal neu. Privatleute hatten bei der Post gefragt, ob sie nicht wie die Zeitungen auch, den Blick in die Sterne freigeben wolle. Doch fand man das

den Tag ein Horoskop für alle 12 Tierkreiszeichen benötigt. Waren die Angebote seriös und verläßlich ge-Die Deutsche Postreklame GmbH

in Frankfurt, Post-Tochter, half, nahm ein paar Sterndeuter unter Vertrag und wollte pünktlich liefern. Mitte Februar wurde der Plan veröffentlicht, die Bedenken häuften sich, die geplante Sternguckerei wurde sogar Gegenstand eine Fragestunde im Bundestag, die von Teilnehmern als ausgesprochen "lustig" beschrieben wird. Teilweise wurden ernsthaft Argumente dafür und dagegen vorgetragen, doch es gab auch die Frage, ob denn die Post daran denke, nach Einführung des Bildtelefons einen Handlesedienst anzubieten.

Nachdem die Aufregung um den Plan nicht verstummte, der erst einmal für ein Jahr getestet werden und nur übernommen werden sollte, wenn die Zahl der Anrufer dafür gesagte Schwarz-Schilling in der vergangenen Woche endgültig nein. Aus der Traum vom Ortsgespräch mit der Zukunft. Dabei hätte es wohl ein Geschäft für die Post werden können, denn die Ansagdienste erfreuen sich großer Beliebtheit bei den Telefonkunden.

Rund 300 Millionen Anrufer pro Jahr wählen die Nummern dieser Dienste; 200 Millionen davon entfallen allein auf die Zeitansage. Den zweiten Platz teilen sich Lottozahlen und Wetterbericht, gefolgt von den Kinoprogrammen, Fußball und Sport, Börsenkursen und Küchenrezepten und Reisewetter. Das Schlußlicht bilden die Nachrichten. Daß die Kinoprogramme so begehrt sind, verwundert, denn sie gibt es nur regional. Doch seine Kundschaft findet auch der nur in Wuppertal anrufbare Tauben-Auflaß-Dienst für Brieftaubenfreunde und in Berlin der Kammerton a – 44 Hertz.

## Ein Museum wird stein-reich

Düsseldorfer Mäzen schenkt Löbbecke-Museum Sammlung von unschätzbarem Wert

Der 79 Jahre alte Franz Hönekopp hat die Stadt Düsseldorf gestern im wahrsten Sinne stein-reich gemacht. Zum Richtfest des neuen Löbbecke-Museums schenkte er ihr vier Steinwerkzeug-Sammlungen von unschätzbarem Wert, darunter Geröllkulturen, die von menschlicher Hand vor ungefähr eineinviertel Millionen Jahren bearbeitet worden sein sollen.

Der gebürtige Bonner mit dem großen Herzen und der offenen Hand für die Naturwissenschaften verhilft dem wegen seiner wissenschaftlichen Forschung und Züchtungen bekannten Düsseldorfer Museum zu einer Attraktion. Noch allerdings liegen die 300 auf den ersten Blick recht unscheinbaren Steine geordnet im Keller seines Hauses. Erst im kommenden Jahr werden die schönsten Stükke in dem von mehreren Mäzenen mitfinanzierten Museums-Neubau ausgestellt - als Anschauungsstücke einer sehr frühen Menschheitsent-

URSULA BELDA, Düsselderf wicklung. "Es sind Werkzeuge des müssen, hat ihn zeitlebens zu ungeersten denkenden Menschen", sagt Franz Hönekopp. Seine Theorie: "Die Entwicklung zum Menschen begann, als er zum erstenmal staunte."

Der aus einer Trockenschlucht in Tansania (Afrika) stammende Oldoway-Mensch, der dort allerdings nicht seßhaft geblieben ist, hat die Geröllsteine behauen und als scharfkantige Werkzeuge benutzt, vermutlich um erbeutete Tiere zu enthäuten und zu zerteilen.

Über die Herkunft seiner - im Ausland erworbenen und bisher offenbar unterschätzten Kollektionen bewahrt Franz Hönekopp strengstes Stillschweigen. Ihre Echtheit indes hat der Prähistoriker und Neandertalforscher Professor Gerhard Bosinski, Universität Köln, bestätigt.

Mäzen Franz Hönekopp hat nie studiert - aber nicht nur seine erworbenen naturwissenschaftlichen Kenntnisse sind enorm. Die Vorstellung, ein Hungerleider-Leben führen zu

wöhnlichen Leistungen angetrieben. Als eines von zehn Geschwistern war seine Kindheit von Armut und Hunger gezeichnet. Als er mit fünf Jahren zur Schule kam, war er zu schwach, um zu begreifen - mit 70 war er Milhonar. Ein bemerkenswertes Gedächtnis und Manager-Begabung halfen ihm dabei. Vom Schneider-Lehrling brachte er es zum Direktor einer Zuschneide-Schule. Als er zum ersten Mal von einer indonesischen Reistafel kostete, sattelte er um zum Ostasien-Importeur. Sein größter Import war wiederum ein Geschenk für Düsseldorf: auf überaus unüblichem Wege und trotz des Artenschutz-Abkommens schaffte er im vorigen Jahr ein Pottwal-Skelett nach Deutschland - als Blickfang für das neue Museums-Foyer. Das Tier war an der Nordsee-Küste verendet, einen harpunierien Wal hätte die Muse-

umsleitung abgelehnt.

### **WETTER: Einzelne Schauer**

Wetterlage: Ein Tief mit Kern über



Statemen 12 to 12 besteckt. With Shorter S. W.C., @ besteckt, ed. as Rebal. ♥ Spruitegen. ● Regen. ★ Scheeckall, ▼ Scheest. School: 200 Regen, 200 School: 200 Nated 444 Freetgeeste H-Hoch-, T-Teldrackgebete <u>Laboraturus</u> =>wante, =>kal. Figure and Westerl and Kather, anno Ottle <u>laten Lines glotten Luktrades († (100m) - 750m).</u>

Vorhersage für Freitag: Gesamtes Bundesgebiet und Raum Berlin: Wechselnd bewölkt und vereinserna: wechseim bewolkt und vereinz zelt Schauer, oberhalb etwa 500 Meter mit Schnee vermischt. Schauertätig-keit im Tagesverlauf von Westen her abklingend. Höchstemperaturen 5 bis 9 Grad, in der Nacht zum Samstag Tiefstwerte 3 bis 0 Grad, in böheren Lagen leichter Frost. Schwacher bis mäßiger, an der Küste auch frischer Wind aus West.

Weitere Aussichten: Zunächst heiter, später im Westen aufkommender Regen, nachts milder.

Sonnenaufgang am Samstag: 7.00 Uhr, Untergang: 19.53 Uhr, Mondaufgang: 7.11 Uhr, Untergang: 18.43 Uhr. "in MEZ, zentraler Ort Kassel

### Säuernis zwischen Kanada und den USA Zwei Tage im "Erdstall" waren erst recht verbittert, als die A. v. KRUSENSTIRN, Ottawa stisch nicht erfaßt werden können

Kanada fühlt sich von den USA durch die Luft bedroht. Allerdings nicht durch Bombergeschwader, sondern durch sauren Regen, der nach kanadischer Meinung durch die Abgase der amerikanischen Industriezentren südlich der großen Seen entsteht. Seit Jahren wird Kanada immer wieder in Washington vorstellig und drängt die US-Regierung, die Industrie zu einer Entgiftung ihrer Ab-gase zu zwingen. Bisher hat sich jedoch die Reagan-Regierung zu nichts verpflichtet. Erstens, so argumentiert sie, sei ein direkter Zusammenhang zwischen den Industrie-Abgasen und der Vergiftung von Wäldern und Seen in Kanada nicht erwiesen. Und zweitens würde eine radikale Entgiftung zu teuer werden.

Der amerikanische Budget-Direktor David Stockman hat die Kosten einer wirksamen Entgiftungsaktion mit 21 Milliarden Dollar (etwa 55 Milliarden Mark) veranschlagt. Das bedeute umgerechnet, behauptete Stockman, daß die Rettung jedes einzelnen Fisches in den angeblich versauerten Seen sechstausend Dollar kosten würde. Und das sei der ameri-

kanischen Regierung zu teuer. Die Kanadier fanden Stockmans

USA sich weigerten, eine Delegation zu einer internationalen Konferenz über den sauren Regen zu entsenden, die Anfang des Monats in Ottawa tag-

Außer Kanada nahmen an der Konferenz neun europäische Länder teil: die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Österreich, die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland. Die auf der Konferenz vertretenen Regierungen kamen überein, den Schwefeldioxid-Gehalt der Abgase ihrer Industrien bis 1993 um mindestens dreißig Prozent zu drosseln.

Das Zögern der USA, sich internationalen Vereinbarungen gegen den sauren Regen anzuschließen, erklärt sich zum Teil dadurch, daß die Vereinigten Staaten selbst bisher nur sehr geringfügig unter Schäden leiden, die mehr oder weniger schlüssig auf Industrie-Abgase zurückgeführt werden können. Ein Sterben von Nadelbäumen wurde bisher nur in einigen Regionen Neuenglands im äußersten Nordosten der USA und entlang des Appalachen-Gebirges im Osten beobachtet. Die betroffenen Flächen sind so gering, daß sie nach Auskunft der Bemerkung gar nicht komisch. Sie zuständigen Regierungsstellen stati-

Die sich südlich daran anschließenden Laubwälder sind vom Baumsterben kaum betroffen.

Am lautesten beklagen sich in den USA nicht die Freunde der Wälder, sondern die Sportangler. Sie sind fest davon überzeugt, daß der saure Regen an der Abnahme des Fischbestandes in vielen Seen im Nordosten schuld ist. Aber ob das wirklich der Fall ist darüber können sich die Gelehrten nicht einigen. Viele angesehene Fachleute glauben, daß das Fischsterben andere Grunde hat. In zahlreichen Seen im Nordosten seien in den vergangenen Jahrzehmen Fische ausgesetzt worden, um Sportangler anzulocken und damit den Tourismus zu beleben. Diese "ortsfremden" Fische, die es vorher in den Seen nicht gab, hätten eine Umwelt vorgefunden, der sie sich nicht aupassen konnten. Daß die Seen sauer seien, habe nichts mit den Abgasen zu tun. In Wälder eingebettete Seen seien von Natur aus sauer, da sich beim Vermodern von Laub und Holz Säuren bildeten, die vom Regen in die Seen gespült würden. Das sei der Grund, warum es in diesen Seen schon immer nur geringe Fischbe-stände gegeben habe. (SAD)

Drei Höhlenforscher aus Oberösterreich glauben den Nachweis erbracht zu haben, daß sich bereits vor 800 Jahren die "Zivilbevölkerung" in eine Art Bunker zurückzog, wenn Kriege über ihr Land hinwegtobten. Die beiden Höhlenforscher Erhard Fritsch (41) und Josef Weichenberger (30), ließen sich 48 Stunden lang gemeinsam mit ihrer Kollegin Erna Eichbauer (28) bei Bad Zell im Mühlviertel in einem der unterirdischen sogenannten "Erdställe" einschließen, von denen in Oberösterreich 300 bekannt, jedoch nur 25 zugänglich sind. Diese fast tausend Jahre alten "Bunker" gibt es übrigens auch in Bayern und in Frankreich wo sie "Souterrains" genannt werden.

Erhard Fritsch schilderte nach dem Überlebenstest seine Eindrücke: Wir achteten vor allem darauf, daß wir unter überlieferten Bedingungen dieses Experiment durchführten; unsere Kleidung bestand aus Baumwolle, als Proviant hatten wir Speck, Käse und Brot mitgenommen, und als Beleuchtung diente uns eine Tonollampe aus dem 13. Jahrhundert.\* Konzessionen an die Neuzeit machten die Forscher allerdings aus Grün-Sauerstoffmeßgerät und ein Notruf- derten als Weinkeller dienen

jekt

I GmbH

143145

urg 76

Benwelt sichern In ihrem sechs Meter unter der Erdoberfläche gelegenen "Erdstall", der vor 800 Jahren mit primitiven Werkzeugen in verwittertes Granitgestein geschlagen wurde, herrschte eine feucht-kalte Atmosphäre bei einer Temperatur von plus sieben Grad. Zwei der "Versuchskaninchen" sa-Ben sich in zwei in den Stein gehauenen Sitznischen gegenüber. Erhard Fritsch hatte es sich in dem insgesamt 30 Meter langen, 80 Zentimeter breiten und 1 Meter hoben unterirdischen "Bunker" auf seiner Matte bequem gemacht. Die drei Forscher überstanden das nicht ungefährliche Experiment 48 Stunden unversehrt. Lediglich das Sauerstoffmeßgerät gab seinen Geist auf - ihm war es offensichtlich zu feucht. Fritsch: "Der Sauerstoff reichte, obwohl wir uns von zusätzlicher Luftzufuhr hatten isolieren lassen. Wir hätten sogar länger durchgehalten."

Die drei Forscher fordern nun von c' den zuständigen Behörden, daß die bekannten Erdställe unter Denkmalschutz gestellt werden. In Oberösterreich gibt es eine Reihe solcher Erdställe, über denen Bauernhäuser erden der persönlichen Sicherheit. Ein richtet wurden und die seit Jahrhun-



## Wirtschaftspartner **UNGARN**

auf der Hannover-Messe ziehungen entwickelt haoffizieller Aussteller. In ben. Und das trotz einer diesem Jahr wird die In- weltweit dustrie der Volksrepublik Wirtschaftslage und trotz durch 16 Firmen in 10 einer Fachausstellungen vertre- Austerity-Politik Budaten. Neben den traditio- pests. Immerhin kann nellen Ausstellern drängt diese erste Erfolge aufinsbesondere der For- weisen. Die Zahlungsbischungs- und Technolo- lanz besserte sich, und giebereich in den Vorder- Ungarn gilt weltweit als grund. Dies unterstreicht, ein besonders kredit- und wie gut und kontinuierlich sich die deutsch-un- Land.

Seit 19 Jahren ist Ungarn garischen Wirtschaftsbeangespannten stringenten investitionswürdiges

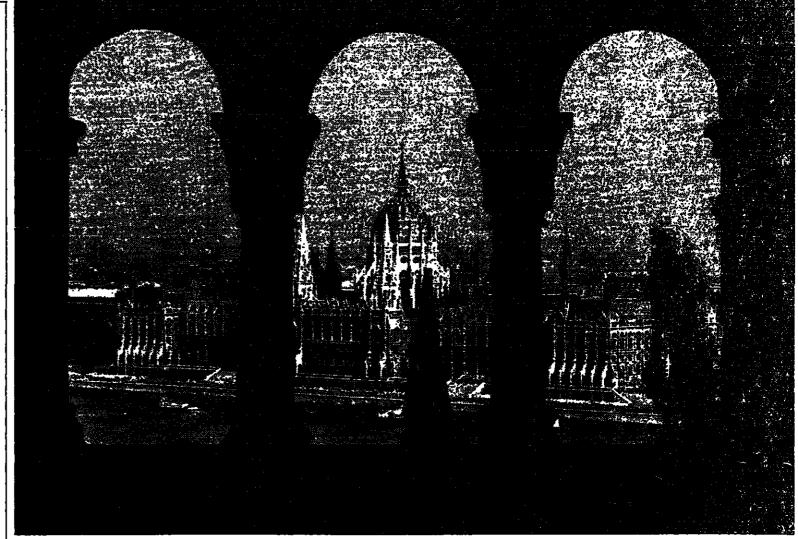

Budapest, Blick auf das Parlamentsgebäude am Ufer der Donau

# Für die nächste Dekade **Kooperation vereinbart**

ie Regierungen Ungarns und der Bundesrepublik Deutschland haben im Jahre 1974 eine zwischenstaatliche Vereinbarung zur Förderung der Zusammenarbeit in der Wirtschaft, Industrie und Technik getroffen. Die seither vergangenen 10 Jahre waren eine äußerst schwere Periode in der Entwicklung der Weltwirtschaft und des internationalen

Von der Festigkeit und von den gegenseitigen Vorteilen der vielfältigen und intensiven Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern spricht jene Tatsache, daß der Außenhandelsumsatz zwischen beiden Ländem während der zurückliegenden 10 Jahre trotz der erschwerten Bedingungen beinahe aufs 2.5fache gestie-

Dynamisch erweiterten sich die den Betrieben und es kamen neue Formen der Zusammenarbeit in der Produktion, in der Verwertung und in der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zustande.

Es veränderte sich die Struktur des Warenaustausches; der EG-Agrarmarktordnung zufolge verringerte sich der Anteil der ungarischen landwirtschaftlichen und nahrungsmittelindustriellen Produkte erheblich, während der der Maschinenindustrieprodukte, Materialien und Halbfertigprodukte sowie Konsumgüter an-

In unserem Import ging der Anteil der Maschinenbauprodukte hauptsächlich wegen der Drosselung der Investitionen zurück, die Einfuhr von Materialien und Halbfertigwaren nahm dagegen beträchtlich zu.

Angesichts der positiven Erfahrungen der letzten 10 Jahre wurde auf der letzten Sitzung der ungarischbundesdeutschen gemischten Kommission für Kooperation im Januar 1984 vereinbart, daß unsere bilaterale Vereinbarung über wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammenarbeit auf weitere 10 Jahre verlängert wird.

Bundesrepublik ist wichtiger Handelspartner

Der Außenhandel zwischen beiden Ländern erreichte im Jahre 1981 mit einem Gesamtumsatz von 4,6 Mrd. Mark den Höhepunkt; in den letzten zwei Jahren verringerte sich der Um-satz, 1983 beliefen sich die ungarischen Importe auf 24 Mrd. Mark, während der Gesamtwert der ungarischen Ausführen 1.9 Mrd. Mark betrug, was einen Rückgang um 7,2 Prozent bzw. einen Anstieg um plus 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Damit ist die Bundesrepublik Deutschland Ungarns bedeutendster Handelspartner im Verrechnungsbereich in frei konvertierbarer Wäh-

Der Anteil der Bundesrepublik Deutschland an Ungarns Gesamtexport beläuft sich auf 7.5 Prozent, am Import auf 10,2 Prozent.

Aus der Analyse der Ziffern des Warenverkehrs des vorigen Jahres geht hervor, daß unsere Importe aus der Bundesrepublik Deutschland in geringerem Maße zurückgegangen sind als unsere Einführen aus anderen OECD-Ländern, während unsere Ausfuhren in die Bundesrepublik Deutschland langsamer gewachsen sind als die ungerischen Exporte in

andere OECD-Länder. Dies ist zum einen auf die Entwicklung des DM-Kurses zurückzuführen, durch die die Importe aus der Bundesrepublik Deutschland billiger geworden sind, die aber auf den ungarischen Export in die Bundesrepublik Deutschland wenig stimulierend wirkte.

Eine ausschlaggebende Rolle bei der Gestaltung unserer Einfuhr aus der Bundesrepublik Deutschland spielten neben der Tatsache, daß die bundesdeutschen Waren bei uns gut eingeführt sind, ihre hervorragende Qualitat und die Service- und anwendungstechnischen Dienstleistungen. Von den Ursachen der langsamen Steigerung unserer Exporte sind die ungünstige konjunkturelle Situation, die verschärfte Preiskonkurrenz und die nachteiligen Auswirkungen der EG-Marktordnung auf unseren Export hervorzuheben.

schen Wirtschaftspolitik gilt der Wah-rung unseres wirtschaftlichen Gleichgewichts und innerhalb dessen der Wahrung unserer außenwirtschaftlichen Liquidität. Diese Zielsetzung kann mit Hilfe des positiven Saldos unserer Außenhandelsbilanz auf konvertierbarer Währungsbasis realisiert werden. Es ist gelungen, dies zu gewährleisten, indem im Jahre 1982 ein Aktivum von fast 517 Mill. US-Dollar, im Jahre 1983 ein Bilanzüberschuß von etwa 659 Mill. US-Dollar erzielt

Laut unseren Plänen, die beim Au-Benhandelsverkehr ein wesentlich größeres Wachstum als bei der Produktion vorsehen, beabsichtigten wir, das Aktivum durch schnellere Erhöhung des Exports als des Imports zu erzielen. Dies war uns jedoch nicht möglich, da sich die handelspolitischen und Außenmarktbedingungen für die Steigerung unserer Exporte ungünstig gestalteten und der Protektionismus stärker wurde; folglich konnte das Aktivum unserer Handelsbilanz nur mittels Drosselung der Nachfrage und mit Hilfe der beim Gatt im September 1982 angemeldeten Importbeschränkungsmaßnahmen gewährleistet werden.

Es ist aber zu erwähnen, daß diese Importrestriktionen dank der Verbesserung der Außenhandelsbilanz im Januar dieses Jahres einigermaßen gemildert werden konnten. Es ist unser Vorhaben, in dieser Richtung weitere Schritte zu unternehmen.

Unsere Aufgabe ist es nach wie vor, eine aktive Handelsbilanz zu sichern, was durch Erhöhung unserer Exporte erzielt werden soll. Falls wir diese Zielsetzung nicht in dem gewünschten Maße verwirklichen können, so wird sich dies offensichtlich auch auf die Gestaltung unserer Importe negativ auswirken. Dadurch würde auch die Bundesrepublik Deutschland betroffen, die sich an unserem Import aus den kapitalistischen Industrieländern mit rund 30 Prozent beteiligt.

Auf die Bundesrepublik Deutschland rechnen wir nach wie vor als auf einen zuverlässigen und traditionellen Handelspartner, da unseren bisherigen Erfahrungen nach eine vielseitige und harmonische weitere Entwicklung unserer Beziehungen sowohl seitens der Behörden, als auch seitens der Unternehmen und der Finanzkreise angestrebt wird.

Eine der Voraussetzungen für die Weiterentwicklung ist es, daß die protektionistischen Tendenzen in Westeuropa zurückgedrängt und gemildert werden. In diesem Kampf rechnen wir auf die Unterstützung der

Deutschland, wir rechnen damit, daß sie, durch ihre liberale Handelspolitik veranlaßt, aufgrund der Wahrnehmung der gegenseitigen Interessen die Milderung dieser Restriktionen bewirken wird

Eine qualitativ höhere Form unserer Wirtschaftsbeziehungen stellen die etwa 332 zwischenbetrieblichen Kooperationsabkommen dar, die gro-Benteils zwischen Klein- und Mittelbetrieben der beiden Länder zustande gekommen sind. In dieser wirtschaftlich schweren Zeit haben diese Kooperationen in unseren Beziehungen eine stabilisierende Wirkung entfaltet und der Wert der Warenlieferungen aus Kooperationsverträgen hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren nicht vermindert.

Die oberste Priorität der ungari- Aufschwung auch auf Drittmärkten

> Einen Aufschwung hat die zwi schenbetriebliche Zusammenarbeit auf Drittmärkten genommen; eine Form der Zusammenarbeit, deren Möglichkeiten noch bei weitem nicht genügend ausgenutzt sind. Man sollte gegenseitig versuchen, die Möglichkeiten des anderen besser kennenzu lernen und die Kontakte auf Unternehmensebene zu stärken.

> Der technische Entwicklungs stand, die Fachleute der ungarischen Industrie und Landwirtschaft, die gegenseitige Kenntnis des Marktes, die geographische Nähe - all dies bietet zahireiche Vorteile, auf deren Grund die Zusammenarbeit intensiviert, die Palette unserer Exportprodukte erweitert werden könnte. Unser Ziel ist es vor allem, uns von der Massenproduktion auf die Herstellung von Qualitätsprodukten umzustellen, uns den sich stets ändernden Marktanforderungen anzupassen, Spezialitäten ein-

> Im Dienste dieser Zielsetzungen entwickeln die ungarischen Unternehmen ihre Marktorganisationen und entfalten ihre Marketingtätigkeit. Ein gutes Beispiel für letztere ist die Marketingaktion für ungarische Lebensmittelindustrieprodukte "Gutes aus Ungarn", die Ende vorigen Jahres durch die Ungarische Woche in den Warenhäusern "Karstadt" eingeleitet wurde.

> Auch qualitativ höhere Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit beginnen sich auszugestalten: Angesichts der günstigen ungarischen Regehingen bezüglich der Gründung und Tätigkeit gemischter Unternehmen und der wirtschaftlichen Vorteile sind in Ungarn mehrere bundesdeutsche gemischte Unternehmen gegründet worden – im vergangenen Jahr zwei; das eine im Bereich der Leichtindustrie, das andere im Spedi-

Es ist meine feste Überzeugung, daß sich die vielfältigen Außenwirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern weiterentwickeln und um neue Formen bereichert werden. denn wir sind uns in der grundlegenden Frage einig, und zwar darin, daß für die Wirtschaftsprobleme der einzelnen Länder keineswegs eine Flucht nach innen, sondern im Gegenteil, die Erweiterung der internationalen Arbeitsteilung eine Lösung bringen kann.

Tibor Melega ist stellvertretender Mini-ster für Außenhandel

## Bonn hilft **Budapest** gegenüber der Gemeinschaft

Von OTTO SCHLECHT

Die Bundesrepublik Deutschland und Ungarn haben vor nunmehr 10 Jahren ihre diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Das Verhältnis der beiden Staaten zueinander hat sich seitdem sehr positiv entwickelt und darf als weitgehend problemlos bezeichnet werden. Dies gilt insbe-sondere für die wirtschaftlichen Beziehungen, was vor dem Hintergrund der weltweiten - und hoffentlich hinter uns liegenden – Rezession einen besonderen Stellenwert erlangt.

1983 war für Ungarn das fünfte Jahr eines harten "Austerity"-Kurses. Bedingt durch die doppelte Notwendigkeit, die Hartwährungs-Zahlungsbilanz des Landes zu verbessern und die Hartwährungsverschuldung abzubauen, wurden beispielsweise die Nettoinvestitionen derart gedrosselt, daß 1982 das Niveau um 47 Prozent unterhalb des höchsten Standes von 1978 zu liegen kam.

Daneben wirkt sich aus, daß Ungarn bei der Rückzahlung seiner langfristigen Auslandsschulden in den kommenden beiden Jahren höhere Fälligkeiten zu hedienen hat als im Voriahr.

Im großen und ganzen kann festgestellt werden, daß der deutsch-ungarische Handel, der im Jahre 1981 seinen Höhepunkt erreicht, seitdem trotz der restriktiven ungarischen Au-Benhandelspolitik und einiger anderer belastender Momente, wie z.B. steigender Kompensationsforderungen – nur um wenige Prozentpunkte zurückgegangen ist. Im Handel mit Ungarn erzielte die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren einen Bilanzüberschuß, wobei allerdings die Deviseneinnahmen aus dem Tourismus und die Transporteinnahmen die Bilanzsituation für Ungarn erleich-

Von den Lieferungen Ungarns in die EG-Länder entfallen allein 50 Prozent auf die Bundesrepublik Deutschland, Im Rahmen der EG-Handelspolitik hat sich die Bundesregierung Jahr für Jahr dafür eingesetzt, noch bestehende Kontingente aufzustocken und damit neue Liefermöglichkeiten für Ungarn zu schaffen. In letzter Zeit verstärkte Bemühungen zur Aufnahme von Verhandlungen zwischen der EG und Ungarn über handelsvertragliche Regelungen werden von der Bundesregierung begrüßt und unterstützt.

Es begannen bekanntlich Ende der 60er Jahre die ungarischen Wirtschaftsreformen, die vielfach schon mit dem Prädikat "Modell" belegt werden. Es ist festzustellen, daß der Übergang von politischen zu mehr ökonomischen "Hebeln" in Ungarn kein Lippenbekenntnis geblieben ist.

Die Unternehmen sind verstärkt dem Wettbewerb – auch aus dem Ausland - ausgesetzt worden, bei gleichzeitig größerer Selbständigkeit und Verantwortung. Zwar stehen noch wesentliche Elemente auf dem Wege zu einer "sozialistischen Marktwirtschaft" aus – so spiegeln die Geldströme wegen des noch nicht am Weltmarkt orientierten Preisgefüges und aufgrund der rückgestauten Inflation noch nicht die realen ökonomischen Prozesse wider, auch ist der Forint - noch - keine konvertierbare Währung; insgesamt ist diese Entwicklung aber als außerordentlich positiv zu bewerten.

In der Tat haben die eingeleiteten Reformen - trotz der oben angeführten "Austerity"-Politik - zu einer Art • Fortsetzung Seite II

# Handelskammer bekam jetzt neue Aufgaben

In Übereinstimmung mit der weite-Iren Entfaltung des ungarischen Wirtschaftslebens und den Veränderungen in der Leitung der Industrie kam der Ungarischen Handelskammer die Aufgabe zu, parallel zur weiteren Verbesserung der traditionellen Handelsförderungstätigkeit und der Informationstätigkeit vor allem die Aktivitäten im Inland zu stärken.

Die Ungarische Handelskammer wurde in einer historischen Periode vor neue Aufgaben gestellt, die auch ökonomisch gesehen einen lehrreichen Abschnitt in der Wirtschaftsgeschichte des Landes darstellt: Das Wirtschaftslenkungsssystem in Ungarn steht nämlich seit über einem Jahrzehnt im Mittelpunkt des Inter-

Die Frage der Weiterentwicklung der Wirtschaftslenkung stellt sich in unseren Tagen mit erneuter Kraft, rung nach Stärkung des Einklangs zwischen den Unternehmen und den übergeordneten Organen immer lauter. Dieser Zielsetzung will die Ungarische Handelskammer mit ihrer Interessenkoordinierungs-, Interessenvermittlungs- und Interessenvertretungstätigkeit dienen.

Die Zahl der Mitgliedsunternehmen der Handelskammer steigt in raschem Tempo, so gehören ihr gegenwärtig bereits 870 Unternehmen an. Mit der Stärkung der Organisation der Ungarischen Handelskammer sind auch zahlreiche neue Funktions-, Branchen- und Ländersektionen entstanden und in Form der Regionalkommissionen hat sich auch ihre Provinzorganisation herausgebil-

Bei der Durchführung ihrer Aufgaben vermittelt die Ungarische Handelskammer den Unternehmen die Absichten der Wirtschaftsführung, bzw. sie informiert die Wirtschaftsführung über die Erfahrungen der Unternehmen im Wirtschaftsgebahren und die anfallenden Probleme.

Die Stellungnahmen der Ungarischen Handelskammer sind von der Wirtschaftsführung in vielen Fällen akzeptiert worden, so bei den Vorbereitungen des Regelungsystems für das Jahr 1983.

Die Interessen des Wirtschaftsbereiches dürfen selbstverständlich kontinuierlich und langfristig gesehen - nicht von den Interessen der Gesamtheit der Volkswirtschaft abweichen: die Triebkräfte, die bei den einzelnen Unternehmen zugegen sind, führen nicht unbedingt und vor allem nicht automatisch zu einer Synchronisierung der betrieblichen Vorstellungen und der Volkswirtschaftli-

Ein bedeutender Meilenstein in der Weiterentwicklung der Arbeit der Handelskammer als Körperschaft bildete die Errichtung der Gesellschaftlichen Handelsjury, deren Aufgabe es ist, mit Hilfe ihrer spezifischen Mittel auf die Einhaltung der Marktordnung und des Wettbewerbs zu achten.

In der Festigung der vertraglichen Bindungen zwischen den Unternehmen will die Gesellschaftliche Handelsjury ebenfalls helfen. Neben der Ungarischen Handelskammer betätigt sich auch das Internationale Handelsschiedsgericht. Zur Erledigung der Angelegenheiten zwischen den ungarischen Wirtschaftsorganen dient das sog. Ad-hoc-Schiedsgericht.

Die Förderung des internationalen Handels gehört zu den traditionellen und schon seit Jahrzehnten ausgeübten Aktivitäten der Ungarischen Han-

🚛 minima 🔻 taring na katalang manggaran na katalang kat

und Anfang der siebziger Jahre nahm die Handelskammer aktiv am Ausbau der Außenbeziehungen der Mitgliedsunternehmen und an der Erschlie-Bung neuer Märkte teil; in den letzten Jahren haben sich diese Aktivitäten weiter entfaltet.

Zu mehr als hundert Ländern der Welt besitzt die Ungarische Handelskammer gut ausgebaute Beziehungen und vor diesem Hintergrund sind die Beestrebungen, den Mitgliedsunternehmen bei der Suche von entsprechenden Abnehmern für ihre Erzeugnisse zur Seite zu stehen, voll und ganz berechtigt.

In der gegenwärtigen Marktlage will die Ungarische Handelskammer die Außenhandelstätigkeit ihrer Mit-

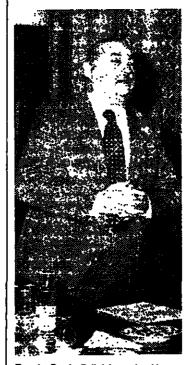

Tamás Beck, Präsident der Unga rischen Handelskammer: Die Ungarische Handelskammer hat sich dadurch besonders bewährt, daß es ihr gelang, sich flexibet auf die Marktbedürfnisse einzustellen. Das wurde in den vergangenen Jahren dadurch sichergestellt, daß neue Dienste angeboten wurden und daß ein enger Kontakt gehalten wurde. Die Kammer vertritt regelmäßig die Auffassung der Unternehmen und versucht ihre Interessen mit denen der volkswirtschaftlichen Zielsetzungen in Enklang zu bringen.

gliedsunternehmen fördern, so etwa auf dem Gebiet der Versicherungsund Zahlungsfragen.

Die gesamte Tätigkeit der Ungarischen Handelskammer ist von dem Bestreben durchdrungen, zur Verwirklichung der Hauptzielsetzung der ungarischen Wirtschaftspolitik und der Gewährleistung des externen Gleichgewichts beizutragen.

Hierzu bieten die ständigen Vertreter der Ungarischen Handelskammer in London, Paris, Moskau und Neu-Delhi ihre Hilfe an und geben die jährlich in vier bis fünf Ländern veranstalteten Ungarischen Wirtschaftstage Anregungen: Derartige Veranstaltungen werden 1984 in der Sowjetunion, Ägypten, Großbritannien und in Thailand stattfinden.

Die Ungarische Handelskammer nimmt auch aktiv an der Arbeit der internationalen Organisationen teil: Zwischen der Organisation der Ver-

wicklung (UNIDO) und Ungarn besteht ein Kooperationsabkommen, welches vier Bereiche betrifft - die Aluminium-, die Bau- und die phar-mazeutische Industrie sowie den Komplex Gerätebau und Nachrichtentechnik –, abgeschlossen im Auftrag der ungarischen Regierung durch die Ungarische Handelskam-

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Internationalen Handelszentrale (ITC) hilft die Ungarische Handelskammer den Firmen der Entwicklungsländer bei dem Anknüpfen ihrer Kontakte mit Ungarn. In der Internationalen Organisation für Arbeit (ILO) vertritt die Ungarische Handelskammer die ungarischen Arbeitgeber.

Wir unterhalten eine systematische und enge Zusammenarbeit mit der Internationalen Handelskammer und Komitees bekleidet der Co-Präsident der Ungarischen Handelskammer das Amt des sozialistischen Co-Präsidenten in diesem Gremium.

Bei der Kontaktaufnahme zu ungarischen Unternehmen nehmen zahlreiche ausländische Geschäftsleute die Hilfe der Ungarischen Handelskammer in Anspruch. Die Ungarische Handelskammer stellt in fremdsprachlichen Publikationen die ungarische Wirtschaftspolitik vor und bietet weitere Möglichkeiten zu Kontakten mit potentiellen ungarischen Partnern.

Über die ungarische Wirtschaftspolitik erschienen 1983 Beilagen in bedeutenden ausländischen Presseorganen. Ebenfalls als bewährte Methode erwies sich die Einladung ausländischer Wirtschaftsjournalisten nach Ungarn.Die Tätigkeit der Ungarischen Handelskammer, ihre in- und ausländischen Programme sowie die Unterhaltungskosten dieser Institution werden voll und ganz durch die Mitglieder finanziert.

Die bereits als traditionell geltenden Leistungen der Ungarischen Handelskammer (Adressenbüro, Urkundenbeglaubigung, Verband der Warenexperten, Verband der Havariekommissare, Beratungsorgan der Unternehmen, Design Center, Französische Informationszentrale für Wissenschaft und Technik in Budapest. Budapester Gruppe für das Ungarische Technische Informationszentrum in Paris, Internationales Handelsrechtsbüro usw.) werden laufend erweitert, modernisiert und mit neuen Formen ergänzt.

Seit einem Jahr bietet die Ungarische Handelskammer mit ihrem Weltbank-Beraterdienst den Informationshintergrund für die erfolgreiche Teilnahme ungarischer Unternehmen an den Weltbank-Tendern.

Eine weitere Dienstleistung der Ungarischen Handelskammer bildet die Exportberatung vor allem für die Klein- und Mittelbetriebe.

Die Ungarische Handelskammer hat sich für 1984 zum Ziel gesetzt, mit ihren spezifischen Mitteln und entsprechend ihren Gegebenheiten die Verwirklichung des Volkswirtschaftsplanes zu fördern, insbesondere die Verbesserung der Außenhandelsbilanz, sich an den Arbeiten zur Weiterentwicklung des Wirtschaftsregelungssystems zu beteiligen und ihren Beitrag zur weiteren Entfaltung der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen zu leisten.

más Beck ist Präsident der Ungarischen Han-

## Echt ungarische Qualität: HERZhaft und PICKant.

HERZ und PICK werden nur aus bestem Schweinefleisch hergestellt. Die Schweine werden speziell für diese hervorragende Salami gezüchtet und mit kernigem Getreide gefüttert. Echt ungarische Salami HERZ und PICK herzhaft, kräftig und pikant. Wer's noch pikanter mag, ist mit unserer Szegediner Paprikasalami oder unseren Kolbasz-Spezialitäten bestens bedient. Es gibt sie von mild bis scharf gewürzt.

### Echt ungarische Salami - unnachahmlich gut!

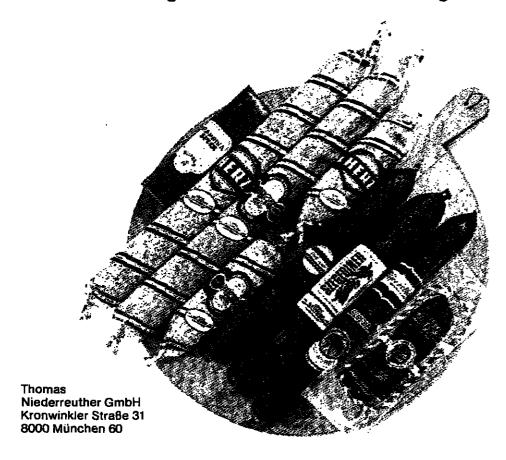



### Ein anerkannt verläßlicher Handelspartner

Fortsetzung von Seite I

Gründerjahre" geführt, die sich im Bereich der deutsch-ungarischen Wirtschaftsbeziehungen anschaulich auf dem Gebiet der Unternehmens-kooperation widerspiegeln. Unter den Mitgliedsländern des RGW ist Ungarn das Land, mit dem deutsche Unternehmen die intensivsten Kooperationsbeziehungen unterhalten. Die Gesamtzahl der zwischen Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn bestehenden Kooperationen liegt gegenwärtig

Schwerpunkte sind dabei die Bereiche Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie, Textil und Fahrzeugbau. An Attraktivität dürfte diese Art der Zusammenarbeit noch gewinnen, wenn die kooperationswilligen Firmen die vielfältigen Möglichkeiten ausschöpfen, die sich durch gemeinsames Auftreten auf Drittmärkten erreichen lassen. In Ungarn verfügen, was einmalig im Ostblock ist, rd. 200 Firmen über selbständige Export-und Importrechte. Zu begrüßen ist der hohe Anteil kleiner und mittlerer Unternehmen an Kooperationsabsprachen. Auf deutscher Seite sind dies ¼ der Partner. Ein besonderer Erfolg der deusch-ungarischen Zusammenarbeit ist in der wachsenden Zahl der Gemischten Gesellschaften zu sehen. Bei dieser intensivsten Form der Kooperation liegt Ungarn im RGW-Bereich an der Spitze.

Insgesamt ergibt sich, daß die Zukunftsperspektiven für die deutschungarischen Wirtschaftsbeziehungen weiterhin positiv bewertet werden können. Auch nach ungarischer Einschätzung sollten die Fortsetzung der Wirtschaftsreformen und die Modernisierung der ungarischen Industrie den deutschen Unternehmen langfristig bessere Geschäftschancen bie-

Aus der Sicht der Bundesregierung genießt und verdient Ungarn weiterhin größeres Vertrauen. Selbstverständlich spielt auch das politische Ost-West-Verhältnis in diese Wirtschaftsbeziehungen hinein. Die Bundesregierung ist aus wirtschaftlichen und politischen Gründen an einer weiteren vertrauensvollen Zusammenarbeit auf stabiler Grundlage in-

Otto Schlecht ist Staatssekretär im 1

AUF DER HANNOVER MESSE

Ungam ist seit 19 Jahren offizieller Aussteller auf der Hannover Messe. In diesem Jahr vertreten die ungarische Industrie 16 Firmen in 10 Fachausstellungen, die auf einer Ausstellungsfläche von 1800 qm ihre neuesten Produkte zur Schou stellen. Neben den Stammgästen - Videoton, Metrimpex, Transelektro, Ganz - ist ein wachsendes Interesse aus dem Forschungs- und Technologiebereich zu verzeichnen.

Die Experten der Wissenschaftlichen Institute und Universitäten machen die Besucher mit den neuesten Produkten und Erfindungen vertraut. ALLGEMEINES

Fläche: 93 030 km² Enwohner: Rund 10.9 Mill. Wichtigste Städte: (in 1000 Einw. abgerundet):

Hauptstadt Budapest 2200, Miskolc 230, Debrecen 200, Pecs 170. Staatswesen: Volksrepublik, Gesetzgebung durch Nationalversammlung aus 352 gewählten Abgeordneten. Verwaltungsgliederung in 19 Komitate und 6 Städte mit Komitatsrechten. Wehrpflicht. Staatstragende politische Kraft: Ungarische Sozialistische Arbeiter-partei mit (Anfang 1980) etwo 812 000 Mitgliedem.

Staatsoberhaupt: Vorsitzender des Prāsidialrates der Nationalversammlung Pai LOSONCZI (seit

Regierungschef: Vorsitzender des Ministerrates György LAZAR (seit

1. Sekretär des ZK der Ungarischen

Sozialistischen Arbeiterpartei: Janos KADAR (seit 1956).

Internationale Mitgliedschaften: UNO und Sonderorganisationen, Warschauer Pakt, Rat für gegenseiti-ge Wirtschaftshille (Comecon), Gatt

Hotelzimmer der Kategorie A und B. Die Vorausbestellung des Hotels ist empfehlenswert. Die Hotelrechnung muß meist in konvertibler Währung bezahlt werden. WÄHRUNG:

100 Forint = sechs Mark KLIMA

Gemäßigtes Kontinentalklima (pannonische Klimazone); geringe Niederschläge, geringe Luftfeuchtigkeit und große Sommertrocken-heit. Jahresmittel im Januar 0 bis minus 4 Grad, im Juli 18 bis 23 Grad Celsius.

REISEDEVISEN

Gestattet ist die Ein- und Ausfuhr van maximal 100 Forint pro Person in

Ausländische Währungen können unbeschränkt ein- und ausgeführt werden (bei größeren Beträgen empfiehlt sich eine Deklaration bei der Einreise).

WICHTIGE ADRESSEN Botschaft der Ungarischen Volksrepublik in der Bundesrepublik Deutschland, Hardefustr. 7, Handelsabteilung Sachsenring 40

Fernruf: 32 20 56 / 59 Drahtanschrift: Hungeexport Fernschreiber: 8 881 676

Generalkonsulat der Ungarischen

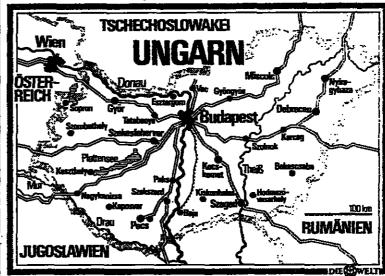

Konsul für Wirtschafts- und Handeisengelegenheiten

Fernruf: 803 80 75; 803 60 63; Fernschreiber: 18 34 83 Dimog D

Berlin 38 Reihrägerweg 27-29 Ungarisches Außenhandelsbüro Falkensteinerstr 32/a. Fernruf: 59 39 71, 59 31 14 Fernschreiber: 4 16 715 Frankfurt/Main Ungarisches Außenhandelsburo Junglernstleg 38 Femruf: 34 12 58 / 9 Drahtanschrift. Hungeexport Fernschreiber: 2 12 262 2 Homburg 36 Ungarisches Außenhandeisburo

Dom-Pedro-Str. 17 Fernruf: 19 10 86, 18 88 62 Fernschreiber 5 213 753 8 München 19 Ungarische Nationalbank Repräsentanz Friedenstr. 4 Fernruf: 29 41 68, 28 33 67 Fernschreiber 4 13 496 6 Frankfurt/Main 1 IBUSZ Ungarisches Reisebüro Baseler Str. 46-48 Fernruf: 25 20 18 Fernschreiber: 4 16 172

Mauritiussteinweg 114-116 Fernnt: 21 91 Q3 Fernschreiber 8 882 105 MALEV Ungarische Lutiverkehrs-

IBUSZ Ungarisches Reisebüro

6 Frankfurt/Main 1

gesellschaft Baseler Str. 46-48 Fernruf; 23 40 45, 23 40 44 Fernschreiber: 4 12 838 6 Frankfurt/Main 1 MALEV Ungarische Luftverkehrs-

gesellschaft Salvatorstr. 2 Theatinerhof Fernruf: 29 34 34, 29 34 35 Fernschreiber: 5 23 134 8 München 2 Botschoft der Bundesrepublik

Deutschland **Budapest XIV** Pf 40, 1440 Budapest izso utco 5 T. (003 61) 24-2 04, 2 25-8 95, 4 20-3 81, 2 25-2 77 FS. 225 951 daby h Paß- und Sichtvermerkstelle Bu-

dapest II, Ady Endre utca 18 T. 150-644, 358-568 Fernschreiber: 224 448 aabp h

## Kühltechnische Einrichtungen aus Ungarn

Von der Hauptstadt Budapest eine Autostunde entfernt liegt Tata, die Stadt der Gewässer.

Hier ist Ungarns größtes Industrieunternehmen für die Herstellung von Kühleinrichtungen zu finden: die INDUSTRIEGENOSSENSCHAFT FÜR KÜHLTECHNIK / HÜTÖTECHNIKA IPARI SZÖVETKEZET.

In den letzten drei Jahrzehnten gelangten aus den Fertigungshallen der Industriegenossenschaft für Kühltechnik Tausende von Kühleinrichtungen in ca. 20 Länder der Welt.

Die meisten der Erzeugnisse werden zum Export gefertigt. Unter den Kunden befinden sich sozialistische und kapitalistische Staaten und Firmen sowie inländische Besteller.

### Haupterzeugnisse der Genossenschaft:

Luftkühler: für Ammoniak- und Freonkühlmittel aus auf Stahlrohre gezogenen und dort metallisch befestigten Aluminiumlamelten bzw. aus auf Kupferrohre gezogenen und dort metallisch befestigten Aluminiumlamellen. Die Luftkühler sind für kühle Lagerung verwendbar, weiterhin beim Kühl- und Einfrierungsprozeß von Lebensmitteln sowie zu Zwecken der technologischen Klimatisierung in der Industrie.

Kühloberfläche: 4-680 m² Rippenabstand: 3-24 mm

### **Wasserrückkühltürme:**

Ihre Anwendung ist besonders in Rückzirkulationssystemen sowie bei der Wärmebehandlung, bei Luftkompressoren, Kühlschränken, Pressen, bei Kondensatoren mit Wasserkühlung usw. von Vorteil - im allgemeinen bei allen technologischen Prozessen auf den Gebieten der chemischen, der Lebensmittel-, der Hütten- und Maschinenbau-, der Textil-, Kühl-, Alkohol-, Holz-, der Glas- und Papierindustrie, wo Leitungswasser zu Kühlzwekken verwendet wird und das erwärmte Wasser nicht genutzt wird. Die Kühler der Serie mit einer Nennbelastung von 8-160 m3 Wasser pro Stunde sind auch zur Entgasung von Wasser und Flüssigkeiten geeignet.

### **Evaporative Kondensatoren:**

werden bei Industriekühleinrichtungen als Wärmetauscher eingebaut, Ihre Aufgabe sind die Vorkühlung und Verflüssigung von aus den Kühlkompressoren kommenden Kühlmitteldämpfen mit großem Druck.

Leistungsgrenzen: 195-2240 kW

Die Genossenschaft übernimmt die Lieferung von kühltechnischen Einrichtungen für komplette Kühlhäuser, deren Montage auf der Baustelle, deren Inbetriebnahme.

H-2890 Tata II., Szomódi u. 4



**Exporteur:** KOMPLEX H-1807 Budapest Népköztársaság utiá 10

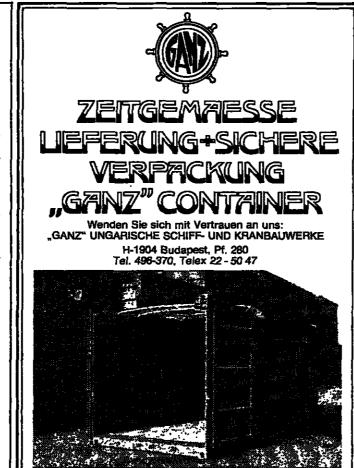

### **VBKM** auf der Hannover Messe

Viele Stromverbraucher verwenden zur Sicherung der Stromversorgung gegen Störungen und Stromausfall ständige Stromversorgungsanlagen (UPS). Sie überbrücken Netzausfälle, verbessern die Netzparameter und (UPS). Sie überbrücken Netzausfälle, verbessem die Netzparameter und unterdrücken Geräusche und Störungen des Netzes. Das Netz kann auch gegen anhaltende Ausfälle, etwa durch Speisung aus mehreren Richtungen oder durch ein Notprogramm bei Spannungsahlatt. gen oder durch ein Notprogramm bei Spannungsabfall, geschützt werden.

Durch die Aufteilung der Anlage in Felder können alle Anforderungen rasch erfüllt werden und die entsprechenden Geräte auf Lager gehalten werden. Die einzelnen Felder können unmittelbar an der Wand montlart werden. Die Tiefenabmessung des Hauptverteilungsraumes soll mindestens 1350 mm betragen, die Länge ist von der Größe der Anlage, also von der Zahl der Felder, abhängig.

250 A

380/220 V 50 Hz

20 kA<sub>eri</sub> EL Sicherungen Kleinselbstschah

Nennspannung: Speisastromstärka:

Kurzschlußfestickeit

Schutzaniage:

500 bzw. 375 mm 2000 mm

Das Wohnhaus-Verte besichtigt werden.

VBKM Unternehmen für Elektrische Anlagen



## **GANZ ZÄHLERFABRIK**

Produktionsprogramm:

Wechsel- und Drehstromzähler für Haushait und Industrie Statische Geräte, Apparate und komplette Meßsysteme für die Energiewirtschaft Quarz-Schaltuhren Einrichtungen und statische Geräte für Justierung und Prüfung von Elektrizitätszählern Betriebsstundenzähler

Wir stehen mit weiteren Informationen und Werbematerial auf der Hannover-Messe (Halle 12, EH 206) zur Verfügung.

GANZ ZÄHLERFABRIK, Ungarn Handelsdirektion

H-1701 BUDAPEST, Postfach 62 Tel,: 274 - 800 Telex: 22 - 5486



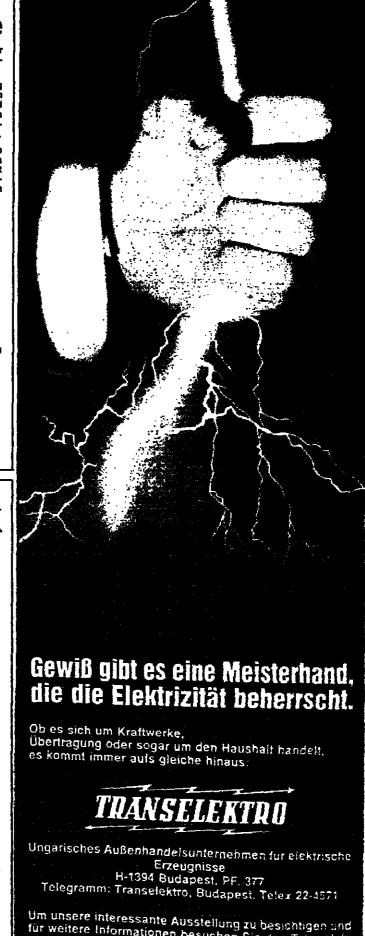

für weitere Informationen besuchen Sie den Franselek-

tro-Stand auf der Hannover-Messe, Halle 11, Stand 421

UNGARISCHE WIRTSCHAFTSPOLITIK / Lebensniveau und Warenangebot aufrechterhalten

## Wieder mit internationalem Vertrauen

Von GERD BIRÓ

Für die gegenwärtige Etappe der ungarischen Wirtschaft ist vor allem kennzeichnend, daß die Auf-rechterhaltung der internationalen Zahlungsfähigkeit eine wesentliche Änderung des Verhältnisses zwischen der Ein- und Ausführ erfordert, weil ein ständig zunehmender Exportüberschuß erzielt werden muß.

Die ungarische Wirtschaftspolitik ist bestrebt, diese schwierige Aufgabe bei Aufrechterhaltung des im vergangenen Vierteliahrhundert erreichten Lebensniveaus und der Beibehaltung eines ausgewogenen Warenangebotes an Verbrauchsgütern durchzuführen.

In den achtziger Jahren wird die gegenwartige restriktive Wirtschaftspolitik voraussichtlich erst dann und in dem Ausmaß gelockert werden können, wie sich die Proportionen zwischen den Lasten des Schuldendienstes und der Exportfähigkeit ver-

In dieser Hinsicht kann man im Jahre 1984 davon ausgehen, daß während 1978 das Defizit der Zahkungsbilanz in freikonvertierbarer Währung noch mehr als eine Milliarde US-Dollar ausgemacht hat, Ungarn bereits seit zwei Jahren einen Überschuß aufweisen kann, dessen Gesamtbetrag 1982/1983 bereits ebenfalls mehr als eine Milliarde US-Dollar ausmachte. Dadurch wurde ein gewisser Abbau der Schulden in freikonvertierbarer Währung möglich.

Diese beschtliche Tendenzwende. die in verhältnismäßig kurzer Zeit erreicht wurde, hat auch der Internationale Wahrungsfonds in einer im Januar 1984 veröffentlichten offiziellen Pressemitteilung gewürdigt.

Mit den Maßnahmen zur Besserung des außenwirtschaftlichen Gleichgewichtes ist es gelungen, nicht nur das Vertrauen der internationalen Finanzorganisationen sowie der ausländischen Noten- und Handelsbanken zurückzugewinnen, sondern dieses Vertrauen darüber hinaus in einer schweren Periode der Weltwirtschaft, wo Ungarn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern allen seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt, bedeutend weiter zu

Ungarn nimmt zwar auch 1984 ausländische Anleihen auf; der Schuldendienst, das heißt die Rückzahlung der abgelaufenen Schulden und der schreitet jedoch die in Rechnung Entwicklung aufweisen. Aufgrund kommenden ausländischen Ressourcen. Um diesen Unterschied zu dekken und die Schulden etwas abzubauen, ist der geplante Exportüberschuß in Höhe von 700 bis 800 Millionen US-Dollar erforderlich.

1984 rechnet Ungarn mit Investitionen in Höhe von insgesamt 220 Milliarden Forint. Dies entspricht etwa 5 Milliarden US-Dollar. Von dieser Summe investiert die Bevölkerung 40 Milliarden Forint vor allem in den Bau von Eigentumswohnungen und Familienhäusern Damit bedeuten die Ersparnisse der Bevölkerung im übrigen auch bedeutende zusätzliche Mittel zur Förderung der Entwick-

hing der Infrastruktur. Die ungarische Volkswirtschaft verfügt gegenwärtig über viele unerschlossene Reserven, die auch bei der geplanten Höhe der Investitionen die Steigerung des Nutzeffekts ermöglichen. Zu diesen Reserven zählen unter anderem die weitere Besserung der Energiestruktur, die Rationalisierung der Material- und Energieverwendung, die Modernisierung der Technologien sowie die Umgruppierung der Ressourcen von den unrentablen Unternehmen zu denjenigen mit höherer Effektivität.

Mit Rücksicht darauf, daß die zur Entwicklung notwendigen Ressourcen in Ungarn nur in beschränktem Umfang zur Verfügung stehen, kann auch die ungarische Verarbeitungsindustrie lediglich in Ausnahmefällen

des bisher erreichten, im Weltmaßstab im Mittelfeld stehenden Entwicklungsstandes ist es jedoch möglich und notwendig, Bemühungen an den Tag zu legen, um einige ungarische Spezialprodukte weiterzuentwickeln und die Position des zuverlässigen internationalen Zulieferanten und Partners der Generalunternehmer auszubauen.

Es ist daher zweckmäßig, die wettbewerbsgerechte Lieferfähigkeit der ungarischen Verarbeitungsindustrie und den internationalen Goodwill in absehbarer Zeit unter anderem auch durch die Zulieferung von Vorprodukten, gewissen Dienstleistungen sowie durch die Engineering-Tätigkeit zu verbessern.

In dieser Beziehung ist es ein verhältnismäßig günstiger Ausgangspunkt, daß auf die etwa anderthalb Millionen Beschäftigten in der ungarischen Industrie 150 000 technisch qualifizierte Arbeitskräfte entfallen, wobei die Hälfte der Arbeiter sich aus Facharbeitern zusammensetzt, während 40 Prozent aus angelernten Arbeitern besteht, und nur 10 Prozent Hilfsarbeiter sind.

Es ist eine Schwerpunktaufgabe des Managements der ungarischen Unternehmen, Markthücken für die rentabel herstellbaren Produkte zu finden und auf diese Weise in der betrieblichen Mikrosphäre die Grundlage für ein Wachstumsmodell

Mit einem gewissen Stolz

"bedeutende Besserung

Zu Recht; die Ausfuhren

stiegen seit 1978 um ein Drittel.

des außenwirtschaftlichen

Gleichgewichtes", wie es Gerd Biro, Generaldirektor

in frei konvertierbarer Währung

Handelskammer eine

der Ungarischen

verzeichnet die Ungarische

sungsfähigkeit beruht.

Der Beitritt zu diesen finanziellen Or-Zeit die Beurteilung Ungarns auf

ditmarktes im vergangenen Jahr war das von der Weltbank anberaumte Finanzierungssystem auf der Grundlage der Mitbeteiligung. Ausgehend von der Erkenntnis, daß die interna tionalen Organisationen hinsichtlich der Erfüllung der an sie gestellten Finanzierungsforderungen nicht über die entsprechenden Mittel verfügen, hat die Weltbank das neue, mit "B"-Kredit bezeichnete System ausgearbeitet, nachdem sie bereit ist, an der Finanzierung von Investitionen durch Kommerzbanken teilzunehmen. Beispielsweise nimmt die Weltbank bis zur Höhe von 15 Prozent an dem Ungarn im Mitbeteiligungssystem gewährten Kredit teil und verpflichtet sich, diesen Kredit bis zur letzten Fälligkeit der Anleihen den Handelsbanken zu vergeben.

Einen anderen derartigen Kredit organisierte 1983 die Long-Term Credit Bank of Japan in der Höhe von etwa 70 Millionen US-Dollar.

den Weltstand in der technischen zu schaffen, das auf flexibler Anpas-

Ungarn rechnet auch weiterhin auf die Anleihen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank. ganisationen der UNO hat ebenfalls dazu beigetragen, daß sich in letzter dem Weltmarkt weiter verbessert hat.

Eine der bedeutendsten neuen

Tendenzen des internationalen Kre-

Im Rahmen dieser Finanzierung besorgte beispielsweise die Arab Banking Corporation für Ungarn einen Kredit in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, der um 65 Prozent überzeichnet wurde. Die Fachzeitung "Institutional Investor" bezeichnete in ihrem üblichen Jahresbericht diese Transaktion als eine der bedeutendsten Kreditoperationen des Jahres

Vor allem sind jedoch nicht die Beträge dieser Kreditoperationen sondern die Tatsache selbst und die Bedingungen beachtenswert: Es ist offensichtlich, daß in unserer instabilen Welt die Teilnahme der Weltbank an diesen Transaktionen den kreditgewährenden Banken einen stabilisie renden Faktor darstellt. Für Ungarn ist es dagegen ein erfreulicher Ausdruck des internationalen Vertrauens und der Anerkennung, daß die Weltbank zu diesem neuen Programm als erstes Ungarn zum Partner gewählt GESPRÄCH MIT HAMBURGS SENATOR LANGE / Wir spürten die Rezession

## Liberalen Export unterstützen

∐amburg hat für Ungarn seit Jahrzehnten eine besondere Bedeutung. Wir haben nicht nur seit 1958 ein Handelsbüro hier an der Elbe, unser Hafen ist für Ungarn als Umschlagplatz für Transitgüter von erheblichem Interesse", darauf weist Volker Lange, Senator für Wirtschaft, Verkehr und Landwirtschaft der Hansestadt Hamburg in einem Gespräch über die Beziehungen zwischen Hamburg und Ungarn hin.

Senator Lange: Unser Hafen ist für die ein- und ausgehenden Güter der ungarischen Volkswirtschaft von erheblicher Bedeutung. Ungarn rangierte 1983 auf Platz sieben der Transitkunden."

Für Ungarn wurden in den ersten neun Monaten des letzten Jahres 213 463 Tonnen Güter umgeschlagen. Das waren zwar erheblich weniger als noch 1981. Damals wurden nahezu 730 000 Tonnen für Ungarn im Hamburger Hafen umgeschlagen. Ursache des Rückganges sind verminderte Importe von Massengut, z.B. Phosphaten, die mengenmäßig erheblich zu Buche schlagen.

Konkurrenten sind Stettin und Rijeka

Senator Volker Lange: "Ungarn war bis 1980 von allen RGW-Ländern drittgrößter Transitkunde des Hamburger Hafens und dem Umschlag nach der zweitgrößte Hafen des ungarischen Außenhandels. Die großen Konkurrenten sind Stettin und Rijeka, die zeitweilig beide vor Hamburg lagen. Soweit aus den Unterlagen ersichtlich ist, verlor Hamburgs Hafen insbesondere Greif- und Sauggut an die Konkurrenz. Im Stückgutverkehr ist Hamburg der dominierende Umschlagplatz, wenn auch die Massengüter mengenmäßig überwiegen, also Düngemittel und Phospha-

Der deutsche Export nach Ungarn ist im Zeitraum Januar bis September 1983 nach Angaben der Bundesstelle für Außenhandelsinformation vom Februar 1984 um 9,1 Prozent auf 1,694 Milliarden Mark zurückgegangen. Das bilaterale Gesamtvolumen des Warenaustausches fiel um 5.4 Prozent. Der deutsche Einfuhrüberschuß sank von 545 auf 382 Millionen DM.

Hamburgs Wirtschaftssenator Volker Lange ist dennoch zuversichtlich über die Entwicklung des deutschungarischen Handels. "Die Bundesrepublik Deutschland ist seit langem der mit Abstand größte Handelspartner unter den westlichen Industrieländern für Ungarn. Während aber rund zehn Prozent der Ein- und Ausfuhren Ungarns auf das Konto 'Au-Benhandel mit der Bundesrepublik Deutschland' entfallen, wickelt die Bundesrepublik nur 0,6 Prozent ihres Außenhandels mit Ungarn ab. Dieses Ungleichgewicht muß abgebaut werden. Wir begrüßen es, daß die ungarische Volksrepublik nicht zum Mittel der Importrestriktionen greift, sondern statt dessen versucht, den Export zu forcieren. Ich meine, daß wir verpflichtet sind, diese Politik zu unterstützen, in dem wir der ungarischen Wirtschaft Exportmöglichkeiten im liberalisierten Bereich ermög-

lichen. Nach dem Etat und Volkswirtschaftsplan 1984 soll die Industrie durch vermehrten Export einen grö-Beren Beitrag zur Verbesserung der Leistungsbilanz beitragen, 1983 haben bis Oktober 23 Unternehmen eine eigene Außenhandelsberechtigung bekommen. 16 Unternehmen

durften ihre Außenhandelstätigkeit ausweiten. Gegenwärtig haben 209 Produktionsunternehmen, Handelsund Dienstleistungsorganisationen eigene Außenhandelskompetenzen. Die Genehmigung bekamen nicht nur Unternehmen mit bedeutendem Exportvolumen, sondern auch solche, die Kleinprodukte und kleinere Posten ausführen.

Zur Milderung der Kapitalknappheit ist in Ungarn ein größeres Interesse an Joint Ventures zu spüren. über die die Regierung hofft, die Exportstruktur zu verbessern.

Dabei bringt die Regierung auch immer wieder die Drittlandskooperation als Möglichkeit zur Geschäftserweiterung ins Gespräch. Senator Lange: "Bei der Prüfung der Ausbaumöglichkeiten der Kooperation muß man davon ausgehen, daß die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und der Effektivität bei Verschärfung des Wettbewerbs sowohl für die ungarischen wie die deutschen Firmen von ausschließlicher Bedeutung sind und deshalb zum Ausgangspunkt der Bemühungen, mit der Zusammenarbeit von Betrieb zu Betrieb zu beginnen, gemacht werden müssen. Dazu gehört auch und vor allem die Zusammenarbeit auf Drittmärkten."

Beispiele für diese vom Hamburger Senat und von der ungarischen Regierung gewünschten Zusammenarbeit gibt es bereits: Seit sieben Jahren arbeiten Hungarocamion, das staatliche Unternehmen Ungarns für den Straßengüterverkehr und die (staatseigene) Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft (HHLA) zusammen und zwar über die HHLA-Tochterfirma "Container- und Trans-

Auf der Basis eines Mietvertrages unterhält das ungarische Unternehmen im Hamburger Hafen einen zentralen Stützpunkt in der Bundesrepublik Deutschland mit Büros und technischen Wartungsmöglichkeiten. Hamburgs Senator Lange ist darüber sehr froh, denn es zeige, daß es gute Möglichkeiten für Kooperation gebe. Lange: "Hamburg will dem großen Ziel, für beide Seiten nutzbringende Außenwirtschaftsbeziehungen herzustellen, näher kommen."

Kooperationsverträge nehmen deutlich zu

Gemeinschaftsunternehmen zwischen ungarischen und ausländischen Unternehmen können schon seit 1972 gegründet werden, und die bundesdeutsche Wirtschaft ist mit mehr als 350 Projekten auch der wichtigste ungarische Kooperationspartner im Westen. Bei einer mittlerweile stagnierenden Entwicklung im Kooperationsbereich soll die Zahl der gemeinsamen Vorhaben auf Drittmärkten deutlich zugenommen ha-

Hamburgs Wirtschaftssenator Lange: "Ich bin überzeugt davon, daß die Maßnahmen der ungarischen Regierung den gewünschten Erfolg haben werden, der Konkurrenz auf dem Weltmarkt gewachsen zu bleiben und die Zahlungsbilanzsituation auf Dauer zu verbessern." ILSE BAUER

Internationale Sonderbeilage Wirtschaftspartne UNGARN

**DIE@WELT** 

Redaktion und Gestaltung: H.-H. Holzamer, Bonn Anzeigen: Hans H. Lange, Hamburg

Internationale Sonderbeilagen Skala Gesellschaft mbH & Co. KG. Leo C. F. Bursky W 184 5 84

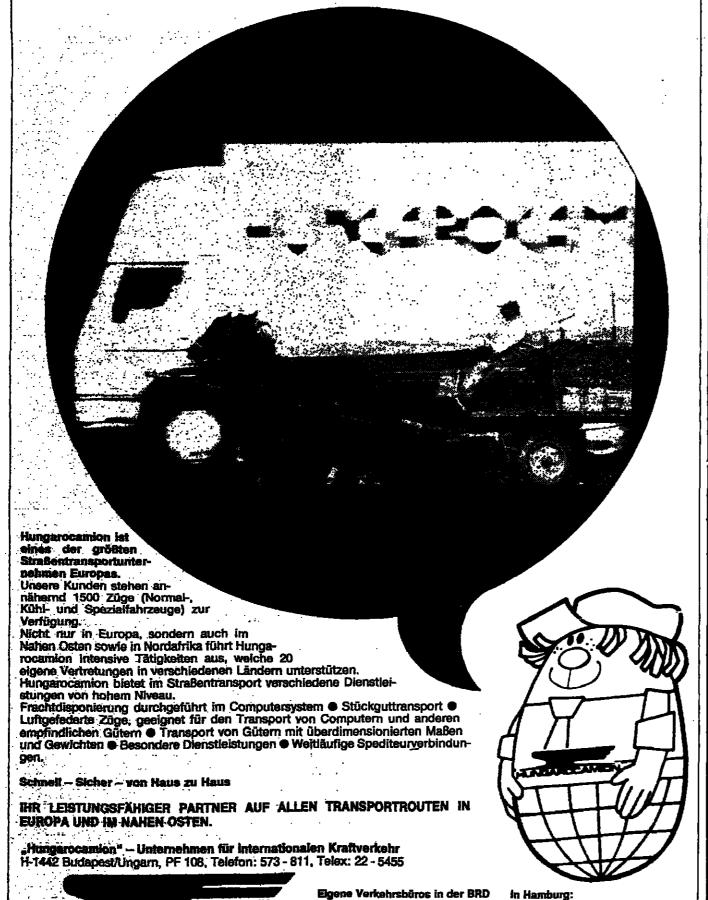

In München-

2000 München.

Knorrstr. 83/B.

III.2., Fernrute: 351/8051 und 351/

2103 Hamburg 95, Dradenauer Hauptdeich 7, Fernrufe: 7402844

und 7402845 und 7402824, Fern-

schreiber: 2163464

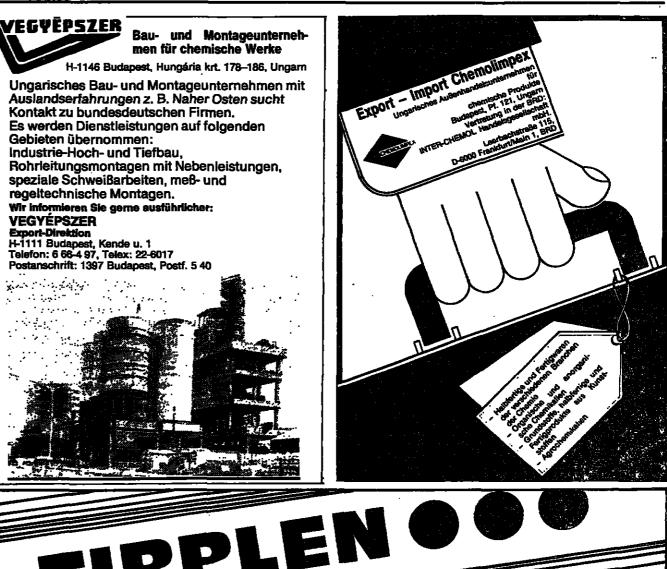



### HOTELS IN BUDAPEST

Nicht nur Touristen - auch Hotelbau er finden Budapest äußerst attraktiv. Und deshalb gibt es seit kurzem gleich drei neue Bauten internationaler Ketten, die der ungarischen Hauptstadt noch mehr weltstädtisches Flair vermitteln: Fünf Sterne kann das Atrium Hyatt für sich beanspruchen, je vier verdienen nach weltweitem Standard das \_novotel\* und das "Buda Penta", das erste dieser Gruppe in Mitteleuropa. Als "grune Oase in der Stadtmitte"

versteht sich das Hyatt - und tatsächlich verfügt das direkt am Donauuter gelegene Luxushotel über einen begrünten Innenhof, in dem die Atmosphäre der natürlichen Umgebung nachempfunden wurde. Das zehnstöckige Bauwerk beherbergt neben 356 Gästezimmem - darunter natürlich auch Appartements – zahlreiche Rāume, die sich für Bankette und Kongresse eignen, für Gruppen von fünfzig bis zu vierhundert Personen. Mehrere Restaurants stehen zur Auswahl, und mit dem "Regency-Klub" bietet das Hyatt ein exklusives "Hotel im

in der Nähe des Stadtzentrums, aber auch unmittelbar neben dem Naturschutzgebiet des Sas-Berges gelegen, vereint das "novotei" alle Vorzūge eines Stadthotels – das selbstverständlich über eigene Verhandlungsräume für Geschäftsleute verfügt - mit jenen eines Feriendomizils, das ausgesprochen familien-freundlich ist. Kinder finden sowohl einen Spielplatz als auch Betreue-



rinnen vor, Sportler kommen im Fitneßzentrum, beim Bowling, Joggen oder Tennis voll auf ihre Kosten. Auf Familienfreundlichkeit und Komfort für Geschäftsreisende setzt man auch im "Buda Penta". Zwei Bankettraume für je fünfzig Personen stehen zur Verfügung, in zwei Räumen, die je fünfzehn Menschen

fassen, können Verhandlungen ge-führt werden. Das 400-Zimmer-Etablissement liegt im Zentrum des Stadtteils Buda, direkt beim Südbahnhof und der U-Bahn-Endstation, eignet sich deshalb auch speziell für Reisende, die öffentliche Verkehrsmittel dem eigenen Fahr-



### **KONGRESS-**ZENTRUM IN BAU

Wer auf der westlichen Budapester Ausfalistraße den sogenannten BAH-Knotenpunkt passiert, wird neben dem kaum einjährigen Hotel Novotel hohe Kräne und eine riesige Baugrube erblicken. Die österreichische Firma Awimpex-Eberhardt ist hieran der Arbeit, um im Auftrag des in diesem Fall finanziell mit mehreren ungarischen Unternehmen zusammenwirkenden Hotel- und Gastgewerbeunternehmens Pannonia ein reprāsentatives Kongreßzentrum zu errichten. Die Kosten (220 Millionen Schilling) werden aus den erwirtschafteten Mitteln des Ungarn gewährten österreichischen Kredits gedeckt.

Budapest war auch bis jetzt ein populärer Ort für Kongresse, Konferenzen und Symposien. Gründe: die Anziehungskraft der Donaumetropole, das Niveau des ungarischen wissenschaftlichen Lebens, fachkundige Organisation und reibungslose, zügige Abwicklung. Räumlichkeiten zu Kongreßzwekken stehen vornehmlich seit der Inbetriebnahme der neuen Groß-hotels zur Verfügung, es mangelte iedoch noch an einem speziell Kongressen und ähnlichen Veranstaltungen vorbehaltenen Objekt. Das in ieder Beziehung konkurrenzfähige Budapester Kongreßzentrum - Eröffnungstermin März 1985, und bisherhat jede in Ungarn tätige österreichische Baufirma die Termine eingehalten - ist in bezug auf technischen und gastronomischen Service dem Hotel Novotel angeschlossen, ein gläserner Korridor wird die beiden Gebäude verbinden. Die Entwürfe stammen von einem ungarischen Architektenteam, das sich bei derartigen Projekten bereits bewährt hat: den Architekten József Finta und dem Innenarchitekten Caesar Herrer. Dem Kongreßtourismus dienen 40 bis 2000 Personen fassende Sāle mit Air-conditioning, Dolmet-scheranlagen, Video- und Xeroxeinrichtungen, Farb-TV u. v. a. m. Der Mehrzweckbau ermöglicht auch Konzerte-mit Konzerthallen ist Budapest bei weitem nicht verwöhnt – Empfänge, Bankette, Ausstellungen, Modenschauen und gesellschaftliche Veranstal-tungen. Zurückhaltende Eleganz plus modernste technische Ausrüstungen kennzeichnen das zukunftige Budapester Kongreßzentrum, Die Bauarbeiten beeinträchtigen die naturbedingte Umgebung keineswegs, sogar die wunderschönen Kastanienalleen blei-J.Sz.N.



### HAFEN HAMBURG / Vorteile durch geographische Nähe und Modernität

## Mit Dakosy gegen den Papierkrieg

E in Land wie Ungarn, das keinen Leigenen Zugang zum Meer hat, ist auf leistungsfähige Umschlagplätze für seinen Außenhandel in anderen Staaten angewiesen. Hamburg bietet nicht nur durch seine geographische Nähe Vorteile, sondern auch und gerade durch sein umfassendes und attraktives Leistungsangebot. So ist es nicht verwunderlich, daß sich der Hafen in den vergangenen Jahren im-mer mehr zu dem "Überseehafen" Ungarns entwickelte.

Die traditionell guten Beziehungen zwischen der Hansestadt und der Volksrepublik Ungarn – schon vor Jahrhunderten wurden ungarische Agrarerzeugnisse über Handelshäuser in Hamburg nach Übersee verkauft - dokumentieren nicht allein die häufigen gegenseitigen Besuche. sondern – gerade was den Umschlagplatz betrifft - auch, daß die Hafenwirtschaft in Budapest eine eigene Hafen-Vertretung unterhalt, die als Ansprechpartner "vor Ort" den ständigen Kontakt zu Wirtschaft und Verkehr hält.

Die Hamburger Hasenwirtschaft ist sich darüber im klaren, daß sie nur dann der bedeutendste Umschlagplatz Ungarns bleiben kann, wenn

auch in Zukunft ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis geboten wird. Um dieses zu gewährleisten, werden wir auch in Zukunft nicht in unseren Rationalisierungsbemühungen nachlassen und die Umstrukturierung bzw. Modernisierung der Terminals planmäßig fortsetzen. So wer-den Hafenwirtschaft und öffentliche Hand auch in diesem Jahr wieder rund 250 Millionen Mark investieren.

Doch nicht allein in diesem Bereich, in dem Veränderungen visuell wahrnehmbar sind, richtet sich der Hafen auf die neuen Entwicklungen in der Transport- und Umschlagtechnologie ein, auch bei den Serviceleistungen nimmt Hamburg eine führende Position ein.

Während der Ladungfluß ständig rationalisiert und beschleunigt wur-de, hielt der "Papierkrieg", also der Versand der Begleitpapiere, dieser Entwicklung nicht stand. In vielen Fällen sind die Güter heute schneller im Hafen als die notwendigen Dokumente. Die Hamburger Hafenwirtschaft hat sich rechtzeitig auf diesen Trend eingestellt und ein Datenkommunikationssystem, "Dakosy", installiert, das im Juli 1983 seinen Betrieb aufnahm. Dakosy gewährleistet

einen schnellen und weitgehend au tomatisierten Datenfluß innerhalb der Verkehrswirtschaft, d.h. die Kommunikation zwischen Spediteuren und Linienagenten, Kaibetrieben und den Ladungskontrollunterneb-

Dakosy bündelt alle wichtigen Sendungsdaten - im wesentlichen müssen die Angaben auf dem Schiffszettel vom Spediteur zum Kaibetrieb, die B/L-Daten vom Spediteur zum Li-nienagenten sowie Maßangaben und Stauvermerke von der Tallyfirma zum Linienagenten übermittelt werden - und stellt sie dem jeweils berechtigten Unternehmen für seine Zwecke zur Verfügung. Der Vorteil ist daß die Informationen nur noch einmal erfaßt zu werden brauchen.

Wir sind sicher, daß Hamburg mit seinem großen Service- und Leistungsangebot auch den individuellen Anforderungen der ungarischen Wirtschaft gerecht wird. Mit unseren Partnern aus der Volksrepublik haben wir eine solide Basis geschaffen, auf der eine wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter entwickelt werden kann - zum beiderseitigen Nutzen.

## Ihr Partner . Glasprodukte!

Die Erzeugnisse der Ungarischen Glaswerke finden auf verschiedenen Gebieten der Wirtschaft Anwendung.

Sie werden in folgenden Bereichen eingesetzt:

- Bauindustrie
- Fahrzeugindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Pharmazeutische Industrie
- Chemische Industrie

Außerdem spielen Glasprodukte eine bedeutende Rolle im Haushalt, bei der Einrichtung und Dekoration der Wohnungen.

Die 11 Fabriken der Ungarischen Glaswerke produzieren nicht nur für den einheimischen Bedarf, sondern exportieren ihre Produkte auch - durch Außenhandelsunternehmen - in alle Welt.





## Hungexpo \* Exposition \* Marktposition

Waren zu präsentieren, Dienstleistungen anzubieten, Kontakte anzuknüpfen ist für Ortsfremde keine leichte Sache. Zur wirkungsvollen Marktkommunikation kann ein erfahrener Partner wesentlich beitragen.

Hungexpo ist mit den örtlichen Markt- und Mediabedingungen wirklich vertraut und kann die Waren und Dienstleistungen auf jedem Sektor des ungarischen Marktes mit Full-Service-Betreuung präsentieren.

Hungexpo organisiert die renommierten Budapester Internationalen Messen und Fachausstellungen und wirkt bei der erfolgreichen Präsentation der Teilnehmer mit, erledigt den Druck und Versand von Werbeprospekten, selektiert die optimalen Ansprechpartner, führt die Planung und Abwicklung von Werbekampagnen durch.

Hungexpo tut also praktisch alles und bietet Ihnen ein komplettes Marketing-Paket aus einer Hand, das Sie ins Rampenlicht stellt und Ihre Marktchancen erhöht.



Messe- und Werbebüro des Ungarischen Außenhandels

Briefe: H-1441 Budapest, Postfach 44 Telefon: 2 25 - 0 08 Telex: 22 - 4 525 hexpo

### Die Ungarische Handelskammer steht Ihnen zur Verfügung, wenn: Sie Kontakte auf dem ungarischen Markt suchen Sie Vorträge halten, Waren vorführen wollen Sie als Delegation Ihre Zeit in Ungarn gut ausnutzen und ein genaues Verhandlungs- und Besuchsprogramm zusammengestellt haben wollen

fen oder verkaufen wollen • Sie als Wirtschaftsjournalist Informationen benötigen und Sie maßgebende Persönlichkeiten des ungarischen Wirtschaftslebens interviewen wollen

Sie neue Waren in Ungarn kau-

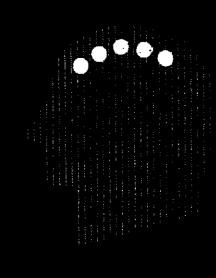

Budapest V., Kossuth Lajos ter 6-8 Briefe: Budapest, Pf. 106, H-1389 Telefon: 533-333 Telex 22-4745

Lesen Sie Publikationen der Ungarischen Handeiskammer - Hungaropress Wirtschaftsinformationen

 Marketing in Ungara - The New Hungarian Exporter Näheres: Informationsdienst der

Ungarischen Handelskammer Budapest, ₽1, 106, ∺- 1389

# Hier wagten sich Eroberer nicht hin

Der ungarische Hirtenhund hört auf den Namen "Kelemen". Wenn die Pferde des Gestüts von Leosmizse am Rande der Bugac-Puszta sich allzusehr den Besuchern und Touristen nähern, schießt er wie ein Pfeil los und treibt sie zurück. Die großen, stolzen Tiere haben vor dem kleinen schwarzen Knäuel, das sich ihnen kläffend entgegenstellt, offensichtlich Respekt.

Hier erlebt man Ungarn, wie es sich besonders der westliche und bundesdentsche Tourist vorstellt - obwohl Puszta, Pferde und Hirten für das heutige ungarische Leben etwa ebenso typisch sein dürften wie das amerikanische Klischee von Alt-Heidelberg für Deutschland oder die krachledernen Tiroler Heimatabende für Österreich. Sei's drum: Was man in der Bugac-Puszta zu sehen bekommt, kann – vorausgesetzt, daß man es richtig einordnet – als ein schönes Erlebnis bezeichnet werden.

Die Bugac-Puszta ist nicht ganz so groß und nicht ganz so bekannt wie die berühmte Hortobagy bei Debrecen. Längst ist sie keine Einöde mehr, sondern ein Naturschutzgebiet. Der Boden ist sandig, manchmal sumpfig.

Als einst die Türken Ungarn eroberten, versteckten die Bewohner ihre Viehherden in den Sumpfgebieten. Dorthin wagten sich die Kroberer

### In einer anderen Welt

Landschaft und Atmosphäre erinnern an den seinerzeit in der Bundesrepublik sehr populären Film "Ich denke oft an Piroschka". Südlich der kleinen, sympathischen Provinzstadt Kecskement (in dessen Rathaus die Krönung Kaiser Franz Josefs zum König von Ungarn 1867 in einem Wandgemälde verewigt ist) verläßt man die Europastraße Budapest-Bel-

Kaum hat man den Betrieb der großen Straße mit ihren schweren Lkw hinter sich gelassen, ist man in einer anderen Welt. Eine weite Landschaft bis zum Horizont, hie und da ein Einzelgehöft – eine "Tanya", wie sie in Ungarn sagen (auf deutsch käme die Bezeichnung "Einödhof" der Wirklichkeit am nächsten). Diese einzelstehenden kleinen Anwesen waren einst charakteristisch für diese Gegend, wo viele Bewohner nicht in Dörfern, sondern isoliert für sich in der Rinsamkeit der Puszta lehten. Heute zieht es auch viele Puszta-Bewohner in die Stadt und in die Fabriken. Die Jungen, so wird uns gesagt, wollten nicht mehr so leben wie ihre Eltern. So seien manche Einzelhöfe bereits verlassen, andere dienen Großstädtern aus Budapest als Sommerwohnsitz.

Wenn man dann das Auto stehenläßt und auf eine zweispännige Kutsche umsteigt, um an einem klaren, sonnigen Vorfrühlingstag über sandige Wege durch das Land zu fahren, ist die moderne Zeit mit ihren Umwälzungen rasch vergessen. Unser Kutscher mit seiner braunen Fellmütze – ein Bauer aus der Umgebung - sieht aus, wie man sich einen Puszta-Bewohner aus dem Bilderbuch vorstellen möchte. Die beiden kräftigen Pferde traben munter dahin, der Kutscher schnalzt mit der Zunge und redet unablässig halblaut auf die Tiere ein: ein nicht abreißendes Gespräch Das eine Pferd heißt "Rigo" und das andere "Sandor" (ungarischer Name für Alexander).

Vom schwankenden Kutschbock, die trabenden Pferde vor sich, sieht man weit ins Land. Da ist ein kleines Dorf mit dem Bahnhofsgebäude der Schmalspurbahn, in der Ferne sieht man die Wacholderhaine - die es in dieser Art nirgends sonst auf der Welt geben soll. Dann kommt man ins Bugacer Gestüt, wo nicht nur Pferde gezüchtet werden, die dem ungarischen Staat später wertvolle Devisen bringen sollen, sondern auch die anspruchslosen Zackelschafe mit ihrem gekräuselten Fell, die in früheren Zeiten im Winter und Sommer unter freiem Himmel lebten. Und dann gibt es da noch die ungarischen Graurinder mit ihren langen geschwungenen Hörnern – einst das beliebteste Zugtier des ungarischen Bauern. Heute sind diese Tiere nur noch eine Touristenattraktion. Sie sind als Zugtiere längst von Traktor und Automobil, in der Viehwirtschaft von den auch bei uns bekannten Rassen verdrängt

Nach der Besichtigung des Gestüts führen die "Csikosse" - die Pferdehirten - ihre Kunststücke vor. Sie galoppieren auf der weiten Fläche peitschenknallend an den Zuschauern vorbei. Einer von ihnen reitet die ungarische Post – fünf Pferde hält er am Zügel, steht mit je einem Bein auf den

drauflos.

Diese Präsentation ist zirkusreif und nicht ganz ungefährlich, Schließlich führen die Pferdehirten - die sich zu diesem Anlaß ihre traditionellen Trachten mit den weiten weißen Leinenhosen und schwarzen Hüten angezogen haben – noch die besondere Dressur der Puszta-Pferde vor. das Hinlegen und Sich-tot-Stellen der Tiere, die nicht mit der Wimper zukken, wenn der Reiter dicht über ihren Köpfen mit der Peitsche knallt. Was heute ein bloßes Dressurkunststück ist, hatte in früheren Jahrhunderten seinen Sinn: Kavalleriepferde mußten darauf gedrillt werden sich am feindlichen Feuer (also wenn es knallte) ruhig zu verhalten. Und die Betvaren, die einstigen Täuber, lehrten ihre Pferde, bei Gefahr-etwa bei Annäherung der Gendarmerie - in Deckung

### Scharfe Gulyas

Die landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft der hiesigen Ge gend hat die Bugacer "Csarda" - ein charakteristisches ungarische Landgasthaus - wieder hergerichtet. Die Küche ist modern, in der großen Gaststube mit ihrem Bauernofen sitzt man auf bemalten Holzstühlen wie in alter Zeit und bekommt die berühmte Gulvas-Suppe aus dem Kessel serviert. Sie ist hier - im Unterschied etwa zu den Budapester Hotels, wo es eine für westliche Gaumen etwas "entschärfte" Version gibt - wirklich so scharf und mit Paprika gewürzt, daß man eigentlich nur zwei Möglichkeiten hat, mit dem Problem eines buchstäblich brennenden Mundes fertigzuwerden: Man muß ein großes Stück Brot essen oder einen Aprikosenschnaps darauf trinken den "Barack", der hier in dieser sandigen Gegend zu Hause ist.

Im Hintergrund erklingt Musik wie man sie sonst in Ungarn nicht mehr oft zu hören bekommt: Es sind nicht Zigeunerklänge, nicht Cimbal und Geigen, sondern zwei selbstgemachte Žithern und ein ganz seltsamer Dudelsack: aus einem irdenen Gefäß, in das eine Art Blasebalg mit einem Stock eingebaut ist. Drei ungarische Bauern haben diese alte ungarische Musik wieder zum Leben erweckt - und sie spielen ungarische

CARL GUSTAF STRÖHM

Ungarisches Hotel und Restaurant Unternehmen

### Qualitätsschutz des **Wassers in Ungarn**

Bereits vor einem Vierteljahrhundert begann in Ungarn der organisierte Qualitätsschutz des Wassers mit der Einrichtung von vierzehn Laboratorien. Allein zwischen 1976 und 1979 wurden 14 Millionen Forint für die Erweiterung und den Bau neuer Laboratorien zur Untersuchung der Wasserqualität aufgewendet und Meßgeräte und andere Ausrüstungen im Wert von 18 Millionen Forint angeschafft.

Die Qualität des Oberflächenwassers wird durch jährlich 6000 Wasserproben überprüft, die an rund 300 Stellen entnommen werden. Die Abwässer von mehr als 1000 Betrieben werden jährlich mehrmals kontrolliert. Etwa 25 000 Wasser- und Abwas serproben fallen jährlich an, bei denen zehn bis 45 Komponenten analysiert werder

Das Staatsamt für Wasserwesen macht große Anstrengungen zum Schutz der Wasservorräte des Landes. Eine Verordnung des Ministerrats aus dem Jahre 1978 beschäftigte sich mit dem Schutz der Gewässer und der Verminderung der Verschmutzung und legte Strafen für die Verschmutzung von Gewässern fest. Gebietsweise werden je nach der Bedeutung die Gewässer in sechs Kategorien eingestuft, zu deren erster und wichtigster das Gebiet des Plattensees gehört.

Für den Plattensee wurde ein wasserwirtschaftliches Entwicklungsprogramm erstellt, an dem zwei Ministerien, staatliche und regionale Behörden und mehrere wissenschaftliche Institute beteiligt waren. In dem Entwicklungsprogramm ist einerseits die Aufgabe zu bewältigen, die Verschlechterung der Wasserqualität des Sees zu stoppen und andererseits optimale Bedingungen für den Fremdenverkehr zu schaffen. Die Planung legt die Aufnahmefähigkeit des Feriengebiets um den See bis zur Jahrtausend-wende mit 780 000 Personen pro Tag fest, Bis zu diesem Zeitpunkt wird die vollständige Reinigung, Desinfizierung und Entphosphatisierung des Kanalisationsabwassers verwirklicht und auch die den See speisenden Wasserläufe gereinigt. In dem Programm ist auch die Wiederherstellung des Filtersystems des Klein-Plattensees vorgesehen. Als flankierende Maßnahmen des Landschaftschutzes werden auf 1000 Hektar Fläche neue Wälder und Parks angelegt. Bereits bis 1985 müssen die Abwasserreinigungsantagen am Plattensee mit Anlagen zur Entfernung des Phosphors ausgestattet werden. Das Staatsamt für Wasserwesen beschäftigt sich vorrangig mit der Erhöhung der Effektivität von Kläranlagen, die für den Qualitätsschutz des Se besonderer Bedeutung ist.

Das Verwaltungskomitee des Plattens Das verwaltungskommes des Flatter seegebietes mit macht wertung der Salson des Jahres 1983 festgestellt, daß sich das "Ungarische Meer" auch bei Besuchern aus westlichen Ländern unveränderter Beliebtheit erfreut. Besonders Gäste aus der Bundesrepublik Deutschland und aus Österreich machten gern am Plattensee Urlaub, der auch in bezug auf die Wasserqualität ein umsorgter Schatz Ungarns ist.

STAATSAMT FÜR WASSERWESEN H – 1011 Budapest 1., Fō u. 48-50 H-1394 Budapest, Postfach 351.



interRent Ungarn erfahren mit interRent!

H-1073 BUDAPEST KERTÉSZ UTCA 24.

TEL.: 116-116 TX:: 22-6222

FLUGHAFEN FERIHEGY



### **UNGARISCHE PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFTEN AUF DER HANNOVER MESSE**

vom 4. 4. 84 bis 11. 4. 84, Halle 5, Stand 1223

mit Betriebsausrüstungen, tragbaren Kachelöfen und anderen technischen Produkten.

# Halten Sie Ihre nächste Konferenz Erholung und Genesung in Ungarn

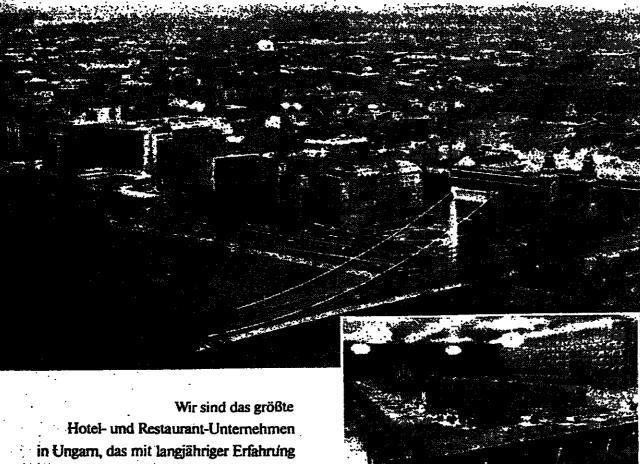

den Wünschen von Urlaubern, Kongress- und Anregungsreiseveranstalter, sowie den Bedürfnissen der Teilnehmer nachkommt. Versammlungsräume jeder Größe und Qualität stehen Ihnen zur Verfügung. Fremdenführer, die alle Weltsprachen kennen, kommen Ihnen zu Hilfe. Verläßliche Organisationen nehmen Ihre Freizeitbeschäftigung in die Hand: Reise zum berühmten Plattensee, Teilnahme an einer seurigen Gulasch-Party oder

an einer Pferdeschau in der Puszta, Besuch

der Geburtsstätte von Bartok und Kodály.

Reservierung:

Budapest VII., Lenin krt. 47. H-1073 Tel.: (361) 228-668, 228-669 Tx.: 22-4696 HungarHotels-Pentatours: Wien, Renngasse 12. A-1010 Tel.: (43-222) 631 249, 663 718 Tx.: 13-6019 Isaria-Reisen: München 2. Neuhauser Str. 47. D-8000 Tel.: (89) 237 230 Tx.: 52-4818 Astro-Reisen: Hannover 91., Wegsfeld 42. D-3000

Tel.: (05 11) 493 97172 Tx.: 92-2008 und durch jedes Supranational Reservierungsbüro

# im Hotel Aqua, Héviz

Das Hotel liegt nur etwa 6 km entfernt vom Plattensee-Gebiet in einer ruhigen, wäldlichen Gegend, unweit vom vielbewunderten Thermal-Hotel Héviz und dem Héviz-See, Europas größtem Warmwasser-Thermalsee.

### Zwei Wochen

14 Nächte / Aufenthalt vom 1. Juli bis 1. Oktober 1984

Doppelzimmer DM 1159,- pro Person Einzelzimmerzuschlag DM 266,-

Verlängerungswoche DM 580,-Einzelzimmerzuschlag für Verlängerungswoche Halbpensionsermäßigung für zwei Wochen

DM 70,-Inbegriffen: Vollpension im hoteleigenen Restaurant. Auch mit Halbpension erhältlich.

DM 133,-

Komplette Badekur: Anfangs-, Kontroil- und Abschlußuntersuchung, ärztlicher Abschlußbefund, diagnostische Untersuchungen, vom Arzt verordnete Behandlungen, Diätplan, Kurhosteß-Service, Zusammenstellung von Gymnastik-Programm für zu Hause. Kurtaxe.

INFORMATIONEN: in ihrem Reisebüro oder

## **DANUBIUS HOTELS**

H-1138 Budapest, Margitsziget Tel. 361 / 313 - 546, Tbx. 22 - 68 50



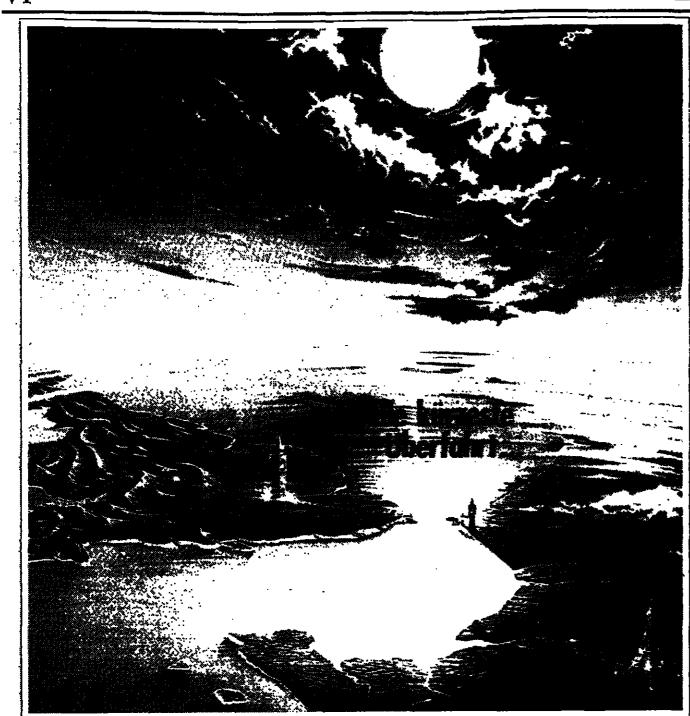



Wenn Sie auf die Britische Insel wollen, 33 Kilometer breiter Meeresarm trennt diese Hafenstadt von England Calais liegt also Kontinents wenn Sie den Armelkanal uberqueren wollen (uber 8 Millionen

Hochstmaß an Komfort in einem angenehmen und gepflegten Rahmen Buchungsschalter der Fahrgesellschaften, ein Wechselburo, mehrere Bouliquen, eine Bar, ein Restaurant, ein Selbstbedienungsrestaurant und vieles mehr

Die meisten Überfahrten: Calais bietet taglich bis zu 104 Uberfahrten Das gestattet ihnen, mit modernsten Autofahren jederzeit sehr schnell nach England zu gelangen. Eine angenehme Mini-Kreuztahrt von 75 Minuten reicht aus zur Überquerung des

Als Voraus-Information können wir Ihnen

hier eine Auswahl der Positionen

ankündigen, die morgen in der WELT

Armelkanals, und mit der Luftkissenfahre dauert es gar nur 30 Minuten bis Dover

oder Sealink (zustandig für Autofahrschiffe) und Hoverspeed (zustandig für Luftkissenlahren) Gute Reise also - via Calais!



RUMÄNIEN Ihr Urlaubsland Die Karpaten - eine Perle der Natur

Europas Gebirge, eine Landschaft, eindrucksvoll und unbeschreiblich in ihrer Unberührtheit.

Die berühmten Luftkurorte SINAIA, PREDEAL und POIANA BRASOV bieten zu jeder Jahreszeit alles für einen erholsamen, abwechslungsreichen Urlaub: Wandern, Reiten, Ausflüge, Bergtouren, Fitness und umfangreiche Kulturund Folkloreangebote. Komfortable, 

moderne Hotels mit erlesenem Service und viel Verständnis für Kinder. Abflüge ganzjährig ab Frankluri. Düsseldorf. Hamburg und Berlin. Neu im Programm sind wöchentliche Busreisen. Bis bald - in Russinien

MKE Franklunt M T. LOHI 23 67 41-7 Tel ()211 37 10 47

kure

2 Wochen VP incl. Flug ab DM 614,-

Die Vorwahl-Nr. gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran

### Segein Sie Ihre Seele frei

Die GPF führt dieses Jahr Segel töms mit Selbsterfahrungsgrup pen auf den Balearen unter psy chologischer Leitung durch. Aus führliche Informationen erhalter Sie durch die

GPF Dr. Grahmann + Parts empeistraße 30, 5000 Köln 21, el. 0221/88 39 25 Mo.-Fr. 14-17

FLUGREISEDIENST GMBI

lahnstr. 70, Tel. (0611) 8 6665 01 z. B. wöchentliche ABC-Abfilige von FRANKFURT nach

v. 19.5.-9.6.84 DM 999

v. 23.6.-1.9.84 DM 1199

v. 19. 5. - 9. 6. 84 DM 1099

v. 23. 6. - 7. 7. 84 DM 1299

v. 14. 7. - 18. B. 84 DM 1399

\* 30 Tage Vorausbuchungsfrist and Vicing weiteren Zielen

DM 1049

DM 1199

6000 Frankfurt 71,

16. 6. 84

15.6.84

**NEW YORK** 

CHICAGO



Billig-Flüge in aller Weit!

32-seitiges Programm 1984: SSF-Sprachreisen Gmb 7800 Freiburg, Bismarckallee 2a 🕿 0761-210079, FS 7721544

## Erlebnisinsel MAUTA MALTA lhr nächster Urlaub. Machen Sie Ihren nächsten Fremdenverkehrsamt Malta Abt.: Wards, Schillerstraße 30-40, 6 Frankfurt 1, Tel.: (0611) 28 58 90. Urlaub zum Erlebnisurlaub! Kommen Sie nach Malta, Bitte senden Sie mir ausführliches Wo das Wasser so sauber ist with Informationsmaterial () und den

soltten Sie über Calais fahren, denn nur ein an erster Stelle unter den Hafen des Passagiere im Jahre 1983)

Modernste Transiteinrichtungen bieten den Reisenden ein 16 Heklar Parkflache, gule Verbindungsstraßen sowie Ladebrücken mit 2 Ebenen garantieren Ihnen, daß Sie bequem und schnell

Morgen wieder in der WELT:

Die Abfahrtstermine und Preise ertragen Sie bille in Ihrem Reiseburg oder direkt bei den Gesellschaften Townsend Trioresen

DER FÜHRENDE EUROPÄISCHE HAFEN FÜR DEN VERKEHR MIT ENGLAND

### Wertscheck für Berufs-Chancen

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich 1 an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

| Name:   | <br><del></del> |
|---------|-----------------|
| Beruf:  | <br>            |
| Straße: | <br><u></u> .   |
|         |                 |
| Datum:  |                 |

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service, Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

Posttach 30 58 30 2000 Hamburg 36 Tel. (040) 347 44 18/43 18 FS 2-17 001 777 Christian Schröder

3000 Hannover Tel. (05 11) 649 00 09 FS 9-230106

im Teelbruch 100 4300 Freen 18-Kettun Tel. (0 20 54) 101-516. -517. -1 FS 8-57 91 04

Klima-Report 🔘.

4000 Diisea Tel (02 11) 43 38 18

5000 Káln 1 Tel. (0221) 1351 48/17 1031 FS 8-88 26 39 Horst Sever 6361 Reichelsheim 6 Tel (0 60 35) 31 41

Tel. (0 71 51) 2 20 24-25 Jochen Gehrlicher 7022 Lemfelden-Echterd Tel. (0711) 7545071 Slegi Wallner. A035 Garding b Mileton Tel. (089) 850 6038/39 FS 5-23836 House Wouters 1000 Berlin 61

**C**\_

### Außendienst-Mitarbeiter(in) für die Hobby-Branche Raum Niedersachsen Relo-Kunststoffe Lothar Reif GmbH, Lorrach

angeboten werden.

Geprüfter Pharmareferent Grünenthal GmbH Stolberg/Rhld.

Aggistent(in) Zentraleinkauf Sport (Spiel/Camping) Bad (Sanitar/Fliesen) Heiber-Butz & Schwenzner Düsseldorf

Bezirksverkaufsleiter/in –Touristik -TWP-Treuhand Wirtschaftsund Personalberatungen GmbH Hamburg

Banleiter Ausbau für eine Wohnungsbaumaßnahme im Nordwesten Saudi-Ara-

Randeiter Rohbau für eine 20-Mio.-DM-Baustelle im Raum Riyadh

Rankaufmann für die Betreuung von Baustellen in Saudi-Arabien Wiemer & Trachte, Dortmund

Betriebsleiter Marmorsägewerk TDM 70 bis 75 p. a. Personalberatung PSP, Bonn Bürgermeister/in

der Stadt Fulda Magistrat der Stadt Fulda Bauingenieure verkaufsorientiert

Scheerer Werbung GmbH

Essen Bereichsleiter Vertrieb als Mitglied der Geschäftsleitung Societat für Personalberatung Dr. Hans Knobloch · Dr. Dietrich Boesenberg, Mainz

DV-Projektleiter/ DV-Spezialist für Vertriebs- und Logistik-

Data-Dictionary-Administrator DV-Fachberater/ Anwendungsberater Datenbank-Netzwerkspezialisten DV-Beschaffer BMW AG

München Diplom-Kaufleute als Controller/Kostenrechner Deutsche FIBRIT Gesellschaft Ebers & Dr. Müller

Diplom-Wirtschaftsingenieure Diplom-Ingenieure Trainee-Programm für Ingenieure

mbH, Krefeld

Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf DipL-Ingenieur/Bauingenieur

(grad.) Förder- und Transportanlagen Gebiet chemische Baustoffe Deitermann Chemiewerk Datteln

Export-Kaufleute 1) für Reisetätigkeit im Nahen Osten für unsere ständige Vertre-tung in SAUDI-ARABIEN

METRA Außenhandels-GmbH Hamburg Exportka<u>nîmann</u>

Ingenieur oder technischer Kaufmann Maschinenbau-Unternehmen Unternehmensberatung Hubert H. Schaefer, Düsseldorf

Exporticiter für die überseeischen Gebiete Niederberg-Chemie GmbH Kempen-Tönisberg

Informieren Sie sich umfassend. bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Entwicklungs-Ingenieur/ Elektronik Ingenieur der Nachrichtentechnik/TV Ing.-Büro H. Hofmann Hamburg

Entwicklungsingenieur Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH Nordenham

Berufs-Chancen für Sie

Entwicklungsing Fachrichtung Feinwerktechnik Mergenthaler Linotype GmbH Eschborn bei Frankfurt

Enderlein Finanzierungsdienst GmbH, Bad Salzuflen

Gehietsleiter Feuerfest-Bereich Personal & Management

Beratung, Bonn Geschäftsführer/in Textilhaus Junge Mode HS Hanns Schulz – Unterneh-

mensberatung, Hamburg Gebietsrepräsentant anwendungstechnische Beratung Verpackungsmaschinen

Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf Gebietsverkaufsleiter

Kodak Aktiengesellschaft Stuttgart Gesamtvertriebschef Maschinenfabrik

v. Wedel, Personal-Beratung

Hannover Gruppenleiter Konstruktion Geschäftsgebiet Niedersnannungsschaftgeräte Felten & Guilleaume Energietechnik GmbH Nordenham

Gebietsverkanfsleiter Hamburg, Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen Büro-Sitzmöbel der Spitzen-

nalberatung, Hamburg Gesamtbereich Marketing und Vertrieb Personal & Management

Gießereifachmann für Vertrieb und Beratung Arbeitsgebiet ist Norddeutsch-

Y 5167, WELT-Verlag Gesamthetriebsleiter Förder- und Transportanlagen HORN + PARTNER PERSO-NALBERATUNG GMBH,

Düsseldorf Innenarchitekt ITG Düsseldorfer Planungs-Team, Düsseldorf

Journalist Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf

Kanfmännischer Leiter Dienstleistungsunternehmen mit Sitz im Rhein-Mosel-Gebiet Kienbaum Personalberatung, Gummersbach

Kreativer Informatikes Axel Springer Verlag, Hamburg Leiter Technischer Kundendienst

Nicolai & Partner, Management-

Leiter der Kassenhalle Sparkasse zu Lübeck, Lübeck Leiter Einkanf und Organisation Nahrungsmittelindustrie

Personalberatung Hans Herbert

Schwabenland

Hovermann, Koblenz

beratung GmbH, Düsseldorf

Leiter Systemprogrammierung Personal & Management Beratung, Bonn . Leiter der Technik

c. d. felber, Marketing & Perso-Dipl.-Ingenieur, Maschinenbau Dr. Friedrichs, Unternehmensberatung, Ratingen Leiter der elektrotechnischen

Beratung, Bonn

Instandhaltung KRONOS TITAN-GMBH Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf

Leiter Arbeitsvorbereitung und Fertigungssteuerung, Maschinen- und Anlagenbau Horn + Partner Personalberatung GmbH Düsseldorf

AIR MALTA fliegt Sie hin.

Managing Director in Hongkong Melitta-Werke Bentz & Sohn Minden

Mitarbelter/in für das Konzernrechnungswesen Stumm GmbH, Hamburg

## **70% dier WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Laborleiter für die Bereiche Produktionskontrolle, Produkt- und Verfahrensentwicklung Kundenberatung auf dem Gebiet der Öle und Fette Ernst H. Dahlke & Partner GmbH, Düsseldorf

Leiter Organisation pdv Management Consulting GmbH, Bremen Niederlassungsleiter aus Dienstleistung oder Industrie Unternehmensberatung Hans-Georg Schu München-Grünwald

Niederlassungsleiter Vertriebsorientierte Führungsaufgabe in der Bauwirtschaft Kienbaum Personalberatung Hamburg

WELT-Berater für Stellenanzeigen:

Tel. (0 40) 2 29 30 95-96

Jochen Friedma 4000 Düsseldor Tel. (0211) 43 50 44 Gerd Henn 4650 Gelsenkircher

Tel. (0209) 83126

Organisationsprogrammierer(in) BMW AG, München

Energietechnik GmbH, Krefeld

Gewerbe Handel Entwicklungs-

Projekt-Ingenieure (FH/TH) Fetten & Guilleaume

und Bauträgergesellschaft

Managementheratung GmbH

Projektleiter
Wohnungsbaumaßnahme im

Nordwesten Saudi-Arabiens

Wiemer & Trachte, Dortmund

Managementberatung GmbH

mit Sitz in Norddeutschland

Baumgartner & Partner GmbH

Produkt-Manager Gesundheits- und Körperpflege-

Kienbaum Personalberatung

REFA-Fachmonn/-Techniker

Personalberatung, Hamburg

Kienbaum Personalberatung

für den Innen- und Außendienst

Panasonic Deutschland GmbH

Kodak Aktiengesellschaft

Service Manager EDV

Nordrhein-Westfalen

Projektentwickler

Nicolai & Partner

Projektentwickler

Nicolai & Partner

Großunternehmen,

Wohnungsban

Düsseldorf

Hamburg

mittelprodukte

Humke & Beck

für die Region

Servicetechniker

in Westeuropa

Hamburg

Trainer

Stuttgart

Broadcast-Technik.

Karkrube

Düsseldorf

Personalleiter

Düsseldorf

Karl-Harro Witt 6701 Altrip/Ludwigs Tel. (0 62:36) 31:32 Tel. (0 30) 25 91 29 31 FS 1-84 611

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Die Welt der Fach- und Führungskräfte

## Netzwerkplaner BMW AG, München V.LP. im Produkt-Max

Hans-Georg Schn München-Grünwald Volljuristen möglichst mit Bankausbildung Sparkasse zu Lübeck Vertriehsingeniem
Broadcast-Equipement (Video)
Panasonic-Deutschland GmbH Hamburg Verkantreprisentant Hochleistungs-Kopierer Kodak Aktiengeseilschaft Stuttgart Verkonfolekter Nord Mesmer-Tee Personalberatung Hans Herbert Hoyermann, Koblenz Verknutsleiter Industriehydraulik Personal & Management Beratung, Bonn Verkaufringenieur – Technische Feinkeramik Personal & Management Beratung, Bonn Verkunfarepräsentant für Norddentschland Technische Kunststoffe Deutsche ICI GmbH, Frankfurt Verkaufsieiter Gebietsleiter, Bezirktleiter, für alle Teile der Bundesrepublik ZEUS-Vermittianespesellschaft Hamburg

**Pharmaindustrie** 

Unternehmensberatung

Volljerlet Abteiling Ausfuhrparanties Hermes Kreditverscherungs. AG, Hamburg Vertriebsbesuftragter Norddeutschland für Kommunen und EVU Annoacen-Expedition Doll

Verkäufer Direkt-Marke Donnelley & General Guidel & Co. KG, Entingen



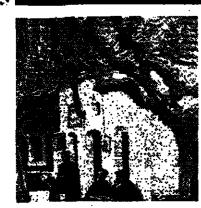

Frühling auf der Peloponnes: Stille und Einsamkeit

Kreuzen zwischen den Inseln des Hawaii-Archipels

Ausflugstip: Historie der Staufer in Gelnhausen aufspüren

Ostern – Baden in Miami oder wandern im Allgäu

Seite III

Schweiz: Luxus gepaart mit diskreter Eleganz



**BAD BERGZABERN** 

### Reiskuren machen fit und froh

Bad Bergrabern

Bad Bergzabern liegt nahe der französischen Grenze am Eingang zum Naturpark Pfälzer Wald und ist das, was man im Schwäbischen ein "Freßbädle" nennt. Ein gemütlicher Kurort also, in dem man weniger streng ku-ren als angenehm leben möchte. Wald und Weinberge tragen dazu bei, ebenso die pfälzische Küche und manch ausgezeichneter Tropfen der Gegend. Und wenn man dabei ein wenig kneippt, wird auch der Gewissenswurm beruhigt.

Zu dieser pfälzisch-heiteren Gelassenheit paßt auch die "neue Kur", die die findigen Bergzaberner entdeckt haben und die sie unter das Motto stellen: "Fröhlich und dünn durch Bad Bergzaberner Reiskur". Was da-hinter steckt? Sehr einfach. Eine erfahrene Ernährungstherapeutin, Gertraud Radtke, hat sich uralte Weisheit zu Nutze gemacht und ungeschälten, biologisch erzeugten Vollreis zur Grundlage einer Entschlackungs-und Abnehme-Kur gemacht. Und Kurdirektor und Stadtväter haben das Ergebnis ihrer langen Bemühungen leibhaftig getestet. Mit dem Resultat waren sie zufrieden. Das Kurpaket schien daher geeignet für die Gäste, von denen einige bereits mit Erfolg den Kampf gegen überflüssige Pfunde geführt haben.

Sie alle bestätigen, daß neben der Abnahme von einem bis zwei Pfund pro Tag ihre Lebensgeister wieder lebendiger wurden. Und da Gertraud Radtke im Rahmen der Kur, die wenigstens sieben Tage dauern sollte -optimal sind zwölf Tage -- ihre Patien-ten in die Geheimnisse dieser Kur und die Zubereitung der Reisgerichte sowie der Ergänzungen einführt, macht eine spätere Wiederholung daheim keine besonderen Schwierigkeiten. Dabei erscheint besonders vorteilhaft, daß man während der Kur sten Südwesten der Eifel, entlang der nie ein ausgesprochenes Hungerge-

Vollreis ist als Kompletinahrung lange bekannt. Hier wird er mit Heilkräutern abwechslungsreich zubereitet, wie es der Einzelne braucht. Dazu gibt es schwarzen oder grünen Tee und Vollkornzwieback, damit's besser rutscht. Man kann sogar sündigen zwischendurch, muß das dann aber entsprechend ausgleichen.

Das Parkhotel mit eigener Bäderabteilung beispielsweise bietet das Sieben-Tage-Arrangement je nach Zimmer für 385 bis 609 Mark an, zu denen für die Reiskur eine Wochenpauschale von 100 Mark (Ehenaare 150 Mark) kommt. Darin eingeschlossen sind die Einweisung in die Kur, tägliche Betreuung, Schulung und große Abschlußberatung. Für ein Mehr an Wohlbefinden und Lebensfreude scheint das nicht eben viel. Doch stellen Damen erfreut fest, daß sich ihre Haut bei dieser Kur sichtlich verjüngt hat.

Der Schönheit widmet man sich auch in anderen rheinland-pfälzischen Bädern, so zum Beispiel in Bad Hönningen, wo ein Kurzurlaub (vier Tage) "Für die Schönheit '84" ab 130 Mark angeboten wird (Auskunft: Kurdirektion, 6748 Bad Bergzabern, Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz, Postfach 1420, 5400 Koblenz).



### Eifel – Menhire als Zeugen unbekannter Völker ben Menschen schon vor erstaunlich

Es sind schon merkwürdige Namen, die da auf den Wegweisern am Rande der Wanderwege stehen: Teufelsschlucht und Druidenstein, Kuhtreppe, Opferaltar, Tanzkill oder Schweigestelle. Sie alle leiten zu markanten Punkten hin, meist bizarr gestalteten Felsen und Schluchten in einer der merkwürdigsten Landschaften des Rheinlandes, dem Ferschweiler Plateau im Naturpark Südeifel.

Als im Jahre 1958 der Naturpark Südeifel geschaffen wurde im äußerdeutsch-luxemburgischen Grenze, da ging es bei den Schutzmaßnahmen vor allem um das Kernstück, die Hochfläche, die sich wie ein Schiffsbug nach Süden zwischen die beiden Fhüsse Sauer und Prüm schiebt, Romantische Täler, riesige Felsklüfte und tiefe Schluchten bieten auf diesem nach dem Hauptort Ferschweiler benannten Plateau eine Fülle von reizvollen Wanderzielen.

Doch nicht nur Wanderer und Spaziergänger unserer Tage fühlen sich wohl in diesem Landstrich, hier ha-

Drachenfliegen in

Viele interessante Urlaubsanregun-

gen hat die Wein- und Ferienregion

Bernkastel an der Mittelmosel auch

dieses Jahr wieder anzubieten. Neben

zahlreichen Sportmöglichkeiten vom

Wandern und Schwimmen über Ten-

nis bis hin zum Drachenfliegen kann

sich der Gast in den gemütlichen Wirtschaften und Weinlokalen mit

Moselwein und moselländischen

Spezialitäten verwöhnen lassen. Hilfe

bei der Suche nach Unterkunft bietet

eine kostenlose Broschüre der Re-

gion (Auskunft: Mittelmosel-Verkehrsamt, Kreisständehaus, D-

(Auskunft:

5550 Bernkastel-Kues)

sm. Bernkastel-Kues

Mittelmosel-

Bernkastel-Kues

langer Zeit gelebt. Funde, die auf dem Ferschweiler Plateau gemacht wurden und die teils ins Museum wanderten, teils in Form von Menhiren etwa in der Landschaft stehen, erzählen davon, daß dieses Gebiet bereits vor 5000 Jahren besiedelt war. Den Menschen der Jungsteinzeit, deren Na-men wir nicht kennen, folgten später die Kelten. Auch sie hinterließen im Land zwischen Sauer und Prüm zahlreiche Spuren in Form von Druiden-

steinen. Und dann kamen die Römer. Trier, die inzwischen 2000jährige Augusta Treverorum, zeitweise glanzvollste Stadt im römischen Imperium, lag nur einen Steinwurf weit weg. Und die vornehmen Römer aus der Moselmetropole ließen sich im Hinterland der Stadt ihre Villen bauen. Fundamente solcher römischen Villen, Altarsteine, Weihestätten und Tempelanlagen blieben übrig.

Die anderen Sehenswürdigkeiten der Hochfläche sind noch viel, viel älter. Das sind die merkwürdig geformten Felspartien. Die ausgelaugten, durchlöcherten Mauern, die abgeschnittenen Wände, die bizarr ge-

Experten lehren

Unterricht in Suche und Anwen-

dung von Heilkräutern wird in der

Vulkaneifel gegeben. Die von der Tourist-Information Vulkaneifel und

der Brunnenstadt Gerolstein veran-

stalteten Seminare werden von erfah-

finden jeweils von Freitag bis Sonn-

tag in den Monaten Mai bis Septem-

ber statt. Die Kosten liegen je nach

Unterkunft zwischen 149 und 165

Mark. Das Angebot an Freizeitmög-

"Hobby-Broschüre"

Kräuterkunde

dunklen Schluchten, die engen Spal-ten, die der Volksmund "Schlüffe" Die geologische Formation des Un-

tergrundes wird beim Ferschweiler Plateau gebildet durch dicke Banke von Sandstein, der meist als Luxem-burger Sandstein bezeichnet wird. Der Stein besteht aus groben Quarzkörnern, die durch Kalk gebunden sind. Und das Ganze steht auf einem lehmigen Kalkboden. Im Laufe der Jahrtausende sind durch Niederdem porösen Sandstein herausgespült worden, es entstanden Tausende von faust- bis türgroßen Löchern in den Felsen, so daß diese oft aussehen wie Bienenwaben. Es entstanden aber auch immer größer werdende Einschnitte, wodurch gewaltige Felsbrocken vom Gesamtmassiv abgelöst wurden. Auf der lehmigen Unterlage rutschten sie ab, stürzten zu Tal oder stützten sich gegenseitig ab, wodurch Klüfte und Schlüffe entstanden. Einige der Felsmassen rutschten in die Tiefe, etwa ins Tal der Prüm, wo sie

das vielbewunderte Blockwerk bilde-

suchten Stromschnellen der Prüm zwischen Irrel und Prümzurlay ent-

Diese Wasserfälle des Prümtals, wie sie meist genannt werden, gehören ebenso zu den besonderen Attraktionen des Ferschweiler Plateaus wie die düstere Teufelsschlucht, in die man von Ernzen aus über nicht endenwollende Treppenreihen hinabsteigt. Dazu gehört das Fraubillenkreuz, einer der auf der Hochfläche noch vorhandenen Menhire, der römische Weihetempel von Ernzen und natürlich der Diana-Altar von Bollendorf.

Von seiner Lage, seiner Struktur und seiner Geschichte her ist Bollendorf an der Sauer der wichtigste und älteste Fremdenverkehrsort im Bereich des Ferschweiler Plateaus. Doch auch in den anderen Orten, in Ferschweiler selber wie im benachbarten Ernzen, in Prümzurlay oder Holsthum ist man heute auf den wachsenden Fremdenverkehr eingestellt. Eine Vielzahl markierter Wanderwege erschließt das Ferschweiler

Plateau nach allen Seiten hin, es gibt

Schutzhütten und Grillplätze, und ein Naturlehrpfad gibt eine Übersicht über die wichtigsten Bäume, Sträu-cher und Blumen auf dem Plateau. Wobei die kostbarsten Pflanzen dieser Landschaft nicht zur Schau gestellt werden, die Orchideen. In den Wäldern im ganzen Bereich des Plateaus wachsen und blühen eine Vielzahl seltener und schöner Orchideen.

Das Ferschweiler Plateau als Kernstück des Naturparks Südeifel ist heute Teil des deutsch-luxemburgischen Naturparks. Jenseits der derungen im Westen des Plateaus immer wieder schaut, liegt das huxemburgische Gegenstück zum Ferschweiler Plateau, die huxemburgische Schweiz. Und nur durch eine Brücke vom deutschen Echternacherbrück am Rande des Plateaus getrennt, steht der immer noch eindrucksvolle Komplex der im Jahre 698 vom Hl. Willibrordus gegründeten Abtei Ech-CHRISTOPH WENDT

Asskunft: Verbandsgemeindeverwal-tung, Rathaus, 5521 Irrel

### Hunsrück-Safari im Planwagen

Urlaub einmal ganz anders bietet eine "Hunsrück-Safari" mit Pferd und Planwagen. Die Reise beginnt auf dem Reiterhof St. Georg bei Niederwörresbach im Fischbachtal wo für die Unterbringung des Autos gesorgt ist. Die Planwagen sind in zwei Kategorien aufgeteilt. Man kann zwirenen Kräuter-Experten geleitet und schen Einspännern für vier und Zweispännern für sieben Personen wählen. Die Kosten bewegen sich je nach Jahreszeit, Größe des Wagens und Dauer der Reise zwischen 218 lichkeiten ist in der kostenlosen aufgeführt. und 1132 Mark (Auskunft: Kreisfrem-(Auskunft: Tourist-Information Vuldenverkehrsamt Birkenfeld, Bahnkaneifel, Postfach 1371,5568 Daun 1) hofstraße, D-6580 Idar-Oberstein).

### "Die Ahr zum Kennenlernen"

"Maßgeschneidert" auf die Wünsche des Gastes und dazu besonders günstig sind sechs Pauschalangebote, die der Kurort Bad Neuenahr-Ahrweiler offeriert. Die Möglichkeiten zur Erholung reichen vom Wochend-Urlaub über die beiden Fünf-Tage-Arrangements "Die Ahr zum Kennenlernen" und "Wandern durch Wälder und Weinberge" bis hin zu längeren Kuraufenthalten für acht. 14 und 22 Tage. Preisbeispiel: Das Drei-Tage-Arrangement kostet ab 58 Mark (Auskunft: KVV Bad-Neuenahr-Ahrweiler e.V., 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Postfach 506).

### Weinseminare mit Kinderhort

Weinseminare in der Rheinpfalz erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Von April bis November werden 29 Seminare veranstaltet. Neu ist in diesem Jahr ein Angebot für junge Familien mit Kindern. Während die Eltern ihre Kenntnisse über den Pfälzer Wein vergrößern, werden die Kinder von geschulten Fachkräften beaufsichtigt, so daß sich ein solcher Wochend-Urlaub für alle Beteiligten zu einer schönen Abwechslung entwickeln kann. Der Preis beträgt 275 Mark (Auskunft: Rheinpfalz-Weinpfalz, Postfach 53, 6730 Neustadt an der Weinstraße).

### NACHRICHTEN

### Preiswerte Benzinbons

Benzingutscheine für Italien werden ab 1. April preiswerter. So kostet das "Paket Italien" mit Bonus für 150 Liter Super und Autobahngutscheinen im Wert von 10 000 Lire statt bisher 274 nur 263 Mark. Für das "Paket Italien/Mezzogiorno" mit 350 Liters Super und Gutschei mit 350 Litern Super und Gutscheinen für 26 000 Lire sind nun statt 639 nur 614 Mark zu zahlen. Durch die Erhöhung der Autobahngebühren um durchschnittlich zwölf Prozent und die neue Klassifizierung der Autos für die Mautberechnung verteuert sich dagegen vor allem für Fahrzeuge der unteren Mittelklasse der Preis um bis zu 25 Prozent (Staatliches Italienisches Fremdenverkehrsamt, Kaiserstraße 65, 6000 Frankfurt/Main).

### "Tarif-Visite"

Die französische Fluggesellschaft Air France bietet ab 1. April mit dem sogenannten "Tarif-Visite" einen Sonderpreis für Flüge nach Frankreich. Das Flugticket liegt um mehr als 40 Prozent unter dem Economy-Tarif. Kleinkinder bis zu zwei Jahren erhalten Ermäßigungen von 90 Prozent und Kinder zwischen dem zweiten und elften Lebensjahr von 50 Prozent auf den Spartarif. Voraussetzungen sind al-lerdings, daß der Rückflug frühestens am Sonntag nach dem Abflug erfolgt und das Ticket sofort bei der Buchung bezahlt wird (Auskunft: Air France, Friedensstraße 11, 6000 Frankfurt/Main).

### Frankreich – Mallorca

Die Reederei Roseways Lines eröffnet am 21. Mai mit der MS "Majorca Rose" eine Schiffsverbindung von Port Vendres/Südfrankreich nach Alcudia/Mallorca. Das Schiff, das bis zum 12. Oktober regelmäßig ab 21 Uhr zur elfstündigen Über-fahrt aufbrechen wird, bietet 250 Passagieren in Zwei- bis Vierbett-Kabinen mit fließend warmem und kaltem Wasser Platz, Außerdem ste-hen 160 Schlafsessel bereit, und die Autodecks können 160 Pkw aufnehmen. Zur Unterhaltung während der Fahrt stehen Restaurant, Caféteria, Bar, Schwimmbad und Sonnendecks zur Verfügung (Auskunft: Karl Geuther GmbH & Co., Martinstr. 58, 2800 Bremen 1).

### WÄHRUNGEN

1 Pfund

| Belgien                            | 100    | Franc       | 4,84    |
|------------------------------------|--------|-------------|---------|
| Dänemark                           | 100    | Kronen      | 28,25   |
| Finnland                           |        | Fmk         | 47,25   |
| Frankreich                         |        | Franc       | 33,25   |
| Griechenland                       |        |             | n 3,10  |
| Großbritanni                       | en 1   | Pfund       | 3,83    |
| Irland                             | ī      | Pfund       | 3,14    |
| Israel                             |        | Schekel     | 0,04    |
| Italien                            |        | Lire        | 1.67    |
| Jugoslawien                        |        | Dinare      | 2,50    |
| Luxemburg                          |        | Franc       | 4,84    |
| Malta                              |        | Pfund       | 6.35    |
| Marokko                            |        | Dirham      | 35,00   |
| Niederlande                        |        | Gulden      | 89,75   |
| Norwegen                           |        | Kronen      | 35,50   |
| Österreich                         |        | Schilling   |         |
| Portugal                           |        | Escudos     | 2,45    |
| Rumänien                           |        | Lei         | 6,50    |
| Schweden                           |        | Kronen      | 34,50   |
| Schweiz                            |        | Franken :   |         |
| Spanien                            |        | Peseten     | 1,82    |
| Türkei                             |        | Pfund       | 1,10    |
| Tunesien                           |        | Dinar       | 3,50    |
| USA                                |        | Dollar      | 2,63    |
| Kanada                             |        | Dollar      | 2,07    |
|                                    | _      |             | •       |
| Stand vom 27. h<br>Dresdner Bank A | LG. Es | sen (ohne G | ewähr). |
|                                    | ,_     |             |         |

### lhr Heilbad

sm. Dann

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffnetem Thermal-Jod-Sole-Freibad (30°) und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbädern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und Inhalationen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Jod Sole-Iontophorese an den Augen, Augensprühbehandlungen. Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreislauf, Nerven, des Bewegungsapparates und der Ateuwege, bei Rheuma und allgemeinen Erschöpfungszuständen, Diabet

### Ihr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlicher Lüneburger Heide. Mit ausgedehnten Wäldern, Wasser und Heide drumherum. Großes Wanderwegenetz, herricher Kurpark, beheiztes Freibad. Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiter wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Bastein, Zeichen- und Malkurse,



## hr Kurhotel in Bad Bevensen

Sastronomia (nur für Hausgäste). TV Bachateslung – alla Kessen, lokal such für Tagungen und Seminere, Festlichkeiten und Familienfelere. VP 87,- bis 105,- DM Vorsaison: bis 12. April '84 VP 77,- bis 95,- DM Pension

Kusholel Soona

Zer Antistelde 4, 3118 Bad Bevesses,
Tolerion: (05821) 1885-89



ihr zweites Zuhause in Bad Bevensen Großzügig und geräumig gebaut. Großzugig inn geraums gebaut.

Allerbeste, ruhige Lage im Kurzentrum.

Strivolle Räume, wohnliche Zimmer tur
gehobene Ansprüche, niveauvolle Atmosphäre Alle 21 m Sudbelkon, Telefonbreitwaht in sämil 2., Wandsele. TvAnschi, Bad od. Du.WC. Einzelzi 15 m².
Doppelzi 35 m² m. Du u. sep. WC.
Kühlschrank, 2-Zi. Appertem. 38 m². Küche, Studiewohng. ca. 50 m². Kü. u. gr.

Balkonterrasse. Fahrstuhl, Parkplatz. Pr.
von 45.- bis 51.- Frühstücksbuffet

Saure. Solarium, Sonnersbank. 20% Winterrabett bis 31, 3, 54, STIB Bad Bevensen, Zur Amtrholde. 14. Tel. 05921/12/49 od 851

\*\*\*

Unter Individualler fachärztlicher Betreuung, Rekonvaleszenz und Erhobung nach Herzinfand und allen Gelenk-Operationen, Vollatändige medizinische Bäderabteitung im Hause, Böwegungsbed. NEU: Thymuskuren. Trintm-dich-Raum (auch Bodybullding). Haupthaus mit Fahrstuhl. Alle Kassen. Bitts Prospekt anfordem. Bes. W. von Funcke, 3116 Bad Bevensen, Tel. 05821/30 11 Landhaus! haus auc Tuc The Control of the Cont Ein neues Haus im alten Stil Nahe des Stadtzentrums in herrticher Ruhe an Kurpark und Kurzentrum gelegen: vallsraume mit Kamin und Fernsehen. Übernachtung (nct. Frühstücks 31,- bis 59,50 DM.

An der Aue 1 a, 3118 Bad Bevensen, Telefon 05821/4 10 51/52

Kurpension Senatorium , Haus Wolfgang" (Arzt im Hause)

 12 Ferienwohnungen € 1-ZL-Appt's. (\$2-42 m²) 2-ZL-App'ts. (\$2 m²)

Küche, Bad, Balkon, Telefon, TV-Anschluß. Herrliche Waldlage, abselts vom Verkehr. Hauptsaisou: DM 55,-bis DM 88,- (inkl. Heizung)

Irmgard Loreaz supportementhous, Amsel-stieg 12, 3118 Bod Bevensen. Telefon NEPPS CO.



FRANKREICH

Ferien im Hausboot auf den Wasserwegen

des Burgund und des Pays de Loire.

### TOURISTIK

\_000000000000000 pten: 15. 4.-22. 4. DM 1780.-

SUDAMERIKA-FLUGE

HIN and ZURÜCK AR BRU/AMS

L.A.F. e.V. - 28 Bremen 1

Schwachhauser Heerstr. 222

Telefon 0421 / 23 92 45

Schweden/Bootsurlaub

Moderne, gepflegte, gut ausgerüstete Kabinenkreuzer und Segelyachten für 4-6 Personen. – Schärenkliste oder Binnenrevier. Charterhöfen Westkliste, Vänern, Vättern. – Bootstypen, Preise usw. im Inter Holliday-Katalog "Skandinavierierien" 34", bei Reisebüros oder intter Holliday-AB, Lilla Knngsgatan 1. S-41108 Göteborg, Tel. 046-31 13 67 57

STUDIENREISEN '84

REISEN & MALEN

055-1305 SENA DM 1280 155-2305 PROVENCE DM 1590 27.5-03.06 BRETACNE DM 2040 166-2408 LOIRE DM 1.730 21.7.-2907. ENGLAND DM 1685

Studienfahrten Prof. Kutscher Theatinerstraße 33, 8000 Munchen 2 Telefon (0.89) 22,56 (8

SEGELN IN DER

**DÄNISCHEN SÜDSEE** 

Motorsegler mit großern Komfort für 1- u. 2-Wochen-Törns mit bis zu 6 Pers. Prospekt v. R. Seidel, Helmfel-der Str. 81, 21 HH 90, 840/790 38 79

FERNFLÜGE AB BENELUX

re Reisen his November 1984

## **WIR HALTEN SIE AUF ERHOLUNGSKURS**



Griechenland von seiner erholsamsten Seite. Sonnenüberflutete Strände, Wasserski und Segelboote. Tennisplätze und Swimmingpools. Joggingstrecke und Fitnessclub. Und unvergessliche Abende bei ausgesuchten Weinen und erstklassigen Speisen in einem der schönsten Ferienhotels auf Korfu. Reservierung

über Ihr Reisebüro oder den Hilton Reservation Service, Tel.: 0130/2345 (zum Ortstarif innerhalb der BRD) oder in Frankfurt über Tel. 25 01 02.

### **CORFU** HILTON INTERNATIONAL

Hotel Golden Beach, Rhodos grüßt seine treuen deutschen Kunden und teilt ihnen mit, daß sie über folgende Veranstalter ihren Urlaub bei uns buchen können: KAUFHOF-REISEN, HERTIE-REISEN, ADAC-FLUGREISEN, GLUCK'S-REISEN, PRIMA-REISEN.

Mit freundlichen Grüßen HOTEL GOLDEN BEACH, RHODOS
Telefon 0030241-924 11 - Telex 29 2155 GLD8 GR

**GOLDEN TULIP STRANDHOTEL** n Südstrand von Zeeland (Holland), Ruhe, Komfort u. sehr gute Küche! nmer mit Bad/Du/Tel/PS/Video, Sämti. Arr. ab hfl. 170,- Woche, HP 0,- Boulevard Evertsen 4, Vlissingen (Holland), Tel. 0031/1184.12297, Telex 37878

Die schönste Nordkap-Reise zur Mitternachtsson Norw. Fjordkijste – Trondheim – Lofoten – Narvik – Tromsö – Schweden – Finn. Seenplatie. Mit Luxusbus + Postschiff/Hurtigruten. 15 Togs. 6.–20. 6. 84 – DM 2998.– + vele weitere Reisen. Prospekt anfordern Reiseböro Möller, Bahnhofstr. 9, 3110 Uelzen – Ruf 6581/186 81





Weltweite Flüge Sprechen Sie mit Spezialisten Reisebüro Sky-Tours Tel. 0611/76 26 67 od. 76 10 83

# Come and smile

Ihr Surfer, Golfer, Sonnenanbeter, Tauchfreunde, Tennisfreaks, Faulenzer, Nachtschwärmer, Pferdenarren, Gourmets, Squasher, Wasserratten, Jogger, Historiker, Langschläfer...!

Auf Jersey natürlich! Ist doch logo! WO? Von April bis November oder wann

Per Surfbrett, Flieger, Segeljolle, Limousine oder über jedes Reisebüro! WARUM? Um den wohlverdienten Urlaub

nachzuholen! Informieren, und nichts wie ab nach ALSO!

Jersey – der Sonneninsel im Norden! Senden on: Dept.G.2 States of Jersey Tourism. Weighbridge, Jersey, Channel Islands.



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

### TUNESIEN. DAS SCHÖNE IST DER STRAND. DAS FASZINIERENDE DAS LAND.

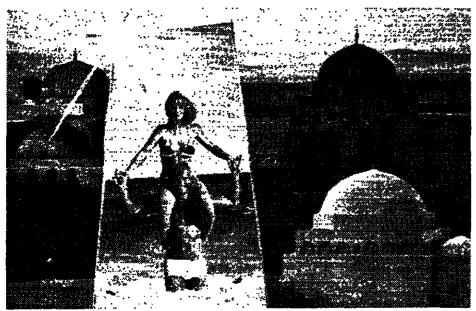

Hätte Tunesien nicht das gewisse Extra mehr, wäre es nur eins unter vielen Urlaubsländern am Mittelmeer. Sie haben hier nicht nur die weiten, endlosen Sandstrände fast für sich allein, das saubere Wasser des Mittelmeers, die im maurischen Stil erbauten Hotels ... Nein! Tunesien bietet Ihnen die Vielfalt jahrtausendealter Kulturen. Ob Sie das Antike oder das Moderne interessiert. Der Zauber des Orients oder mehr das Abendländische. Dieses Land ist einmalig. Und daß Tunesien am Mittelmeer liegt, rund 140 km vor der Südspitze Italiens, spüren Sie. Am angenehmen Klima. All dies

bietet Ihnen ein Land, dessen Kultur, Schönheit, Charme und Flair faszinierend ist. Lassen Sie sich bezaubern. Ihr Reisebüro berät Sie gern und nimmt Ihre Buchung an. Und zum guten Schluß noch eine kleine Sensation: Ab 1. Mai '84 können Sie in allen Strandhotels Surfbretter und Tennisplätze kostenlos benutzen.

Sie möchten mehr über Tunesien erfähren? Senden Sie diesen Coupon an: FREMDENVERKEHRSAMT TUNESIEN Am Hauptbahahof 6, 6000 Frankfurt am Main. Telefon 0611/231891. Graf-Adolf-Straße 100, 4000 Düsseldort, Telefan 0211/359414.

DAS MITTELMEER VON SEINER SCHÖNSTEN SEITE. TUNESIEN. 2 FLUGSTUNDEN NAH.

# Sonneninsel in der Ostseel

Hotels - Pensionen - Reisewege Hier 4 Beispiele von Hotels und Pensionen auf Bornholm.

Ca-Preise pro Person in Doppelzi.mit Dusche/WC and Helbper Eine Woche in der Hauptsalson, Anneise im eigenen PKW, einschil Fahre -Purtganden-Rodby (Drager-Limhamh/Ystad-Rome hin und zunick. verlangerungswoche in der Hauptsalson ngswoche in der Vor- und Nach

| Hotel                      | A B      |          | C                           |
|----------------------------|----------|----------|-----------------------------|
| Hotel Pepita<br>Sandvig    | DM 684,- | OM 525,- | at:<br>DM 462,-             |
| Hotel Stammershalle<br>Ro  | DM 632,- | DM 473,- | 3 <sup>th</sup><br>DM 410,- |
| Hotel Sandkaas<br>Sandkaas | DM 719,- | DM 560,- | DM 420,-                    |
| Hotel Balka Sobad<br>Balka | DM 929,- | DM 770,- | 20<br>DM 455,-              |

Fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an Amtikhes Reisebüro der Pänischen

## und Schwedischen Staatsbahnen

### Die holländische Marina <u>mit der Familiären</u> Freizeitatmosphäre.

Der ideale Heimatshafen für unsere deutschen Göste, familiär und gemütlich zugleich. Weit weg vom Großstadtlärm, naturverbunden. Unbegi Erholungsmöglichkeiten auf dem Wasser und an Land. Ernoulligsmognenkeiten aus bem wasser inn an Laina. Der ideale Startplatz für Bootsfahrten in die niederländische Seenwelt. Eine Marina mit zeitgemässer Ausstattung. Ein führendes Wassersportzentrum mit komplettem Freizeitangebot, Verkehrsgünstige Lage: Autobahn A28 (Amersfoort-Zwolle), Abfahrt Nijkerk, Richtung Almere, danach

Weitere Informationen beim Hafenmeister
J. Verschoor, oder den Conpon einsenden.
Unsere Anschrift ist; Jachthaven Woklerwijd,
Zeewolderdijk 20, 3891 AA ZEEWOLDE/Holland.
Tel. 0031-32421220 oder - 32421227.

Coupon für weitere Unterlagen und die Preisliste

achthafen Yachthafen Wolderwijd

Die Marina mit Herz im Herzen Hollands.



Canadã

Reisen Sie mit CANAMdie Experten für Nordamerika. Superpreise - Superberatung. Es macht sich bezahlt, mit Profis zu sprechen. Katalog anfordern:

Alter Teichweg 17-19 2000 Hamburg 76 16L: U4U/29 11 18/19

**GANAM** Hamburg · München · Stuttgart

Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am ONNTAG jede Woche willle

reise m. d. Deutschen Bundesbahn

Verkehrspavillon Jungfernstleg 2000 Hamburg 36 · 040/3284 420 alle Hapag-Lloyd Reisebūros



Ein Urlaub voll neuer Eindrücke:

Mit Karawane nach Skandinavien - Island. Fordern Sie das neue Programm-Heft '84 mit herrlichen Zielen und Reise-Routen in Skandinavien und Island und das weltwerte

Übersichtsprogramm an bei: Karawane Studien-Reisen Friedrichstraße 167 · Postfach 909 7140 Ludwigsburg · 2 (07141) 83026





Wir haben jetzt die grössten und komfortabelsten Schiffe.

## Und dazu die Preise von 1983!

Wir bieten nene und wichtige Ermässigungen, damit Sie noch mehr sparen können! Wir sind bemüht, den Service weiter zu verbessern!

consider formices Sardinia ferries

damit Ihre Überfahrt Freude macht. Um mehr zu wissen, füllen Sie diesen Coupon aus, und senden Sie an CORSICA FERRIES - B P 239 -FRANKREICH 20294 BASTIA - T (95) 31 18.09 - Tix 460092 **ADRESSE** 



Erleben Sie eine Nacht, in der es nicht dunkel wird! Nachtflug in die

überden Polarkreis nach Troms Sonnabend auf Sonntag, 9./10. Juni (Pfingsten) 16./17. und 23./24. Juni

30. Juni/1. Juli Abends Flug ab Hamburg In Tromso 4 Std. Aufenthalt:
 Rundfahrt + Krabben-Essen

 Morgens Rückkehrn, Hamburg Sonderpreis DM 615.-40 % Fahrpreisermäßigung b. Án-

Hapag-Lloyd Reisebüro

Touristik-

**Angebote** im vorderen Teil der Ausgabe

MENTON -

CÔTE D'AZUR,

Hôtel du Parc \*\*\*

Nahe Meer v. Casino, mitten im Zentrum. Parkplatz.

Großer sonniger Garten.

Sommerrestaurant auf überdachter Terrasse.

Halbpension ab 280 FF. HOTEL DU PARC, BP 47,

F-06502 MENTON, Tel. 0033 93/57 66 66

Bitte Deachter

Sie auch die

Im PERIGORO spiet auch die Go-stronomie eine große Rolle: kosten Sie die Spezialträten des PERI-GORD, wie z. B. Confit von Gama oder Ente, Truffel, Foie Gras oder die Weine von Beroenot und Mon-

Das PERIGORD at dook semer ens-UNTERKUNFTS- UND PAUSCHAL-FERIENANGEBOTE

tung von Dorffdusern; Comping-plotte und Ferien out dem Bouern-hof, Aufentholt im Zigeunerwagen, auf Reiterholen oder Ponyhalen für Für weitere Auskünfte und Buchun-gen schicken Sie den ausgefüllten Bon an

OFFICE DEPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA DORDOGNE 16, R. Wilson -24 900 PELIGUEUX (Fronkreich) Tel. 00 33 / 53 / 53 44 35



### SCHWE7



CH-7050 AROSA Tel. 004181-31 18 61 - Tx. 74 554

Das gepflegte Erstklasshaus

Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen ode

Ferienerinnerungen auffrischen woßen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche wilkommene



im April ikusserst günstig: Familienarrangements

Schönheitswochen SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA



### Ganz sicher schneesicher Bergbahnen, Skilifte, Skischule,

Eissporthalle und offene Kunsteisbahn bis 24. April voli in Betrieb.

Auskunft, Prospekte und Unterkunftsnachweis: Kurverein Arosa, Postfach 230, CH-7050 Arosa, Tel. 004181-31 16 21

**Sport ist** nicht nur **M**ännersache



...zu Ostem: »Bonjour Schatzali»



Fruhings-Skriatuen

Kinderskischule Berghotel Schatzalo Telefor (004183) 35831, Tx 74352





Ferien für Leib und Seele:

Weiße Schwäne treiben vor weinumrankten Schlössem; dunirel-

grün bemooste Schleusentore öffnen sich knamend, im Sonnenglast der Mittagsstille gaukeln Schmetterlinge über den tragen

Strom; abends, in der Kajüte, funkelt der naturtrübe Ratwein im

Kerzenschein; am nächsten Tag ist lärmender Markt, Knoblauch

und Thymian duften, Gänse zischen, Küken piepsen – und der Anlegesteg liegt mittendrin: Ferien auf dem Hausboot auf den

Wasserwegen des Burgund und des westlichen Loire-Gebietes,

fach 29 27, 6000 Frankfurt am Main I, erhalten Sie Juli Wursch 🖸 Hausboot-Ferien im Burgund ☐ Housboot-Fenen im Pays de Lorre

Gegen Ensendung dieses Coupans an das Burb FRANCE Fort

<u>92/0r</u>



in der Welt einzigartige, prahistori-sche Fundstatten und Museen, be-festigte und an Kunstdenkmätern reiche Städte, wie z. B. SARLAT.



BASEL

## Stilvoller Luxus gepaart mit diskreter Eleganz

In Basel ist wieder Ruhe eingekehrt der Fasnachtstrubel ist verrauscht. Im Luxus-Hotel "Drei Könige am Rhein", das während der tollen Tage zu einer Hochburg närrischen Treibens wurde, herrscht wieder stilvoller Luxus und diskrete Eleganz, Noch vor kurzem zierten hier Trommeln mit Larven bepackt den Kingang, und ein Duft von Zwiebelkuchen und Mehlsuppe zog durchs Foyer. Die Schnitzelbänkler trugen ihre lokalpolitischen Spitzen einem sachkundigen Publikum vor, und kostümierte Cliquen drängten in den

Auch im eleganten Hotel "Euler" samt seinem von Gourmets gerühmten Restaurant sind die Flötentöne verklungen, und der Direktor hat sein köstliches Eulenkostürn, in dem er, wenn er sich frei machen konnte, piccolospielend durch Basels Gassen zog, längst wieder mit dem seriösen Anzug vertauscht. Vis-à-vis, im Fünf-Sterne-Hotel Schweizerhof, das seit 1896 yon der gleichen Besitzerfamilie geführt wird, beherrschen auch wieder vornehmlich Geschäftsleute das Bild in Restaurants und Salons.

Alle drei Hotels gehören zum "Groupement des hôtels de tout premier rang de Suisse\*, einer Kette von 36 unabhängigen Schweizer Fünf-Sterne-Hotels, deren Zulassungskriterium vor allem die hohe Qualität der gebotenen Leistungen ist, Entgegen dem Ausspruch des Berner Tourismusforschers Krippendorf, Tradition sei nicht eßbar, wird von diesen Häusern die Tradition bewußt ge-pflegt und Millionen Franken in die Erhaltung der teilweise denkmalgeschützten Häuser, aber auch in ihre Modernisierung gesteckt.

Der Gast empfindet sicher die gepflegte individuelle Atmosphäre, die sich vom genormten Komfort vieler Hotelketten abhebt, ebenso angenehm wie den Luxus eines praktisch rund um die Uhr tätigen Zimmerservice. Daß solche luxuriösen Häuser nicht vor Vornehmheit langweilig und abweisend sein müssen, beweisen die drei Baseler Hoteliers alljährlich während der Fasnacht.

Aber auch in den ruhigen 360 Tagen des Baseler Kalenderjahres ist es ein Vergnügen, im "Schweizerhof", im "Euler" oder im "Drei Könige am Rhein", dessen gastliche Rolle übrigens schon auf das Jahr 1026 zurückgeht, einzukehren. Das hat allerdings seinen Preis, so zwischen 95 und 160 Franken fürs Bett plus Frühstück (Auskunft: Groupement des hôtels de tout premier rang de Suisse, Place Dufour I, CH-1110 Morges).



## Ostern: Baden in Miami oder wandern im Allgäu

Urlauber, die sich über Ostern die Frühjahrsmüdigkeit aus den Knochen schütteln möchten, können in fünf Alpenhotels des Berchtesgadener Landes eine "Vier-Tage-Fitpauschale" buchen. Die Offerte schließt eine Muntermacher-Begrüßungs-Überraschung, eine vitaminreiche und kalorienbewußte Halbpension und eine geführte Wanderung mit Picknick ein. Zur Wahl stehen bei dieser Pauschale ferner eine Tennis-Freistunde oder eine Schönheitsbehandlung. Das Arrangement ist in den Häusern Demming, Denninglehen, Geiger, Rehlegg und Vier Jahreszeiten für 295 Mark pro Person zu haben. Das Fitneß-Angebot gilt bis Ende Juni (Auskunft: Alpenhotels im Berchtesgadener Land, Postfach 180, 8240 Berchtesgaden).

Für die Osterzeit hat der heilklimatische Kurort Isny im Allgau ein Feiertags-Programm gestaltet. Es enthält unter anderem das "Isnyer Ostereiersuchen", eine Waldbegehung mit dem Förster, einen Heimatabend und Konzerte. Spezielle Angebote für Kinder, zum Beispiel eine "Schatzsuche", gibt es auch (Auskunft: Verkehrsamt, 7972 Isny/Allgäu).

St. Jakob in Defreggental mit den beiden Skigebieten Brunnalm und Stallersattel lädt über die Osterfeiertage zum Skifahren ein. 13 Liftanlagen und 22 Kilometer Abfahrten steden am Stallersattel in 2000 Metern Höhe eine "Frühjahrsloipe", und Spaziergänger können über ein Wegenetz von mehr als 15 Kilometern wandern (Auskunft: Fremdenverkehrsverband, Postfach 400, A-9963 St. Jakob im Defreggental/Osttirol).

Zum Wandern und Ostereiersuchen lädt Friedenfels im Oberpfälzer Wald über Ostern ein. Die Pauschale beinhaltet sieben Übernachtungen. Die Preise beginnen bei 88,50 Mark für Übernachtung in Privatquartieren und enden bei 263,50 Mark für Vollpension in Gaststätten oder Hotels (Auskunft: Verkehrsamt, 8592 Frie-

Für Urlauber, die die Feiertage in fernen Ländern verbringen möchten, organisiert Airtours international Reisen nach Amerika und Asien. So kostet etwa ein neuntägiger Badeauf-enthalt an den Stränden Miamis ab 2146 Mark. Eine Rundreise durch den Nordwesten Indiens mit dem Besuch von Kulturdenkmälern wie dem Tai Mahal in Agra und einer ausgedehnten Fahrt durch die Wüste Thar ist bei 22 Tagen ab 5290 Mark, ein Asien-Kaleidoskop dagegen mit dem Besuch von Indien, Nepal, Singapur, Thailand und Sri Lanka ist bei 16 Tagen Aufenthalt ab 5180 Mark zu buchen (Auskunft: Airtours international, Adalbertstr. 44/48, 6000 Frank-

Unsere 13-Tage-Ostseekreuzfahrten bieten wir jetzt auch in zwei Teilarrangements an. Aus gutem

Grund: Zum einen, weil mancher gem auf eine

er blieb dabei. Heute ist der Mann aus der tät gewinnen wird.

Ein Artikel brachte ihn auf die Idee. Marco Uckermark, der als Reiseleiter, Kurdirektor Graf von Schlippenbach, Geschäftsführer des und Verlagsleiter Erfahrung im touristischen Deutschen Fremdenverkehrsverbandes, kam Bereich sammelte, ein eifriger Verfechter des aus Zufall kurz nach dem Krieg in die "weiße Urlaubs in Deutschland, der seiner Meinung Industrie". Die Arbeit machte ihm Spaß, und nach in den kommenden Jahren an Attraktivi-

## Dezent missionieren für Deutschland

Alles begann für ihn mit der Lektüre einer Sonntagszeitung im Nachkriegs-Berlin. Man schrieb das Jahr 1952, als der junge Graf Schlippenbach auf einen Artikel stieß, der den Titel trug: "Reiseleiter - Mangelware". Darin wurde die Klage der damaligen Busreiseveranstalter laut, geeignete Leute zu finden, die ihre Gäste in Urlaub bringen und wieder abholen könnten. Das ist ja eine furchtbar einfache Sache, dachte sich Marco Graf von Schlippenbach. Und da er ohnehin nichts Besseres vorhatte, rief er am nächsten Morgen bei der Zeitung an. Es gelang ihm, den zuständigen Journalisten davon zu überzeugen, daß er so etwas "wahnsinnig gerne machen würde". Nach langem Hin und Her bekam er die Adresse der an Reiseleitern Mangel leidenden Firma. Es war die "Deutsche Land- und Seereisen".

Der Engpaß kam dem jungen Grafen wie gerufen, war er doch selbst auf der Suche nach einem Beruf. Nach dem Kriegsabitur war er Soldat geworden. Und als 1945 der Krieg vorbei war, war für ihn auch die Sicherheit eines adeligen Landlebens vorbei. Der Familienbesitz in der Ukkermark war verloren. Nach einer kaufmännischen Lehre bei einem Transport-Unternehmen ging es nicht so recht weiter. Er versuchte dies und das, bis er, animiert von dem Artikel, bei der Firma "Deutsche Land- und Seereisen" auftauchte und forsch erklärte: \_Also, Freunde, Mangelware ist nicht. Bitte, hier bin ich."

Und so landete der Graf aus der Uckermark, dem diese Karriere sicher nicht an der Wiege gesungen worden war, im Fremdenverkehrsgewerbe - und blieb dabei. Erst aushilfsweise, dann regelmäßig Reiseleitung, Chefreiseleitung, Umstieg ins Büro und Aufstieg zum Leiter der Pauschalreiseabteilung. Da diese auch die Abteilung Pauschalkuren umfaßte – per Omnibus nach Deutschland, Österreich und Italien –, lernte er eine Menge Kurdirektoren kennen und an deren Tätigkeit Gefallen. Er wurde in den sechziger Jahren Kurdirektor in Wyk auf Föhr und später im Harzer Moorheilbad Grund. "Eigentlich wieder durch Zufall" wurde er Verlagsleiter und später auch Geschäftsführer beim Jägerverlag in Darmstadt, der auf touristische Fachpublikationen spezialisiert ist. Nach 13 Verlagsjahren übernahm er erhalten bleiben muß. Wichtig ist,

die Position des Geschäftsführers daß man das Grundnetz erhält. Will vom Deutschen Fremdenverkehrsverband (DFV) mit Sitz in Bonn. Und hier ist er nun dafür zuständig, den Urlaub in Deutschland zu fördern.

Wer ihm zuhört und an diese "Zufälle" glaubt, die ihn im Tourismusgewerbe umhergetrieben haben, der unterschätzt wohl das Engagement des schlanken grauhaarigen Herrn. Dies Gewerbe liegt ihm am Herzen, und es liegt ihm besonders daran, das Bewußtsein für die Bedeutung des Fremdenverkehrs in Deutschland zu

Mit dezent gebremstem missionarischem Eifer ging er nach der Übersiedlung es DFV von Frankfurt nach

man allerdings Bahnstrecken stillegen und statt dessen Omnibusse einsetzen, dann gibt es dafür einige zwingende Voraussetzungen. Die erste ist die Durchtarifierung, so daß der Fahrgast seine Karte durchlösen kann, auch wenn der Anschluß durch einen möglicherweise privaten Busunternehmer garantiert ist. Die zweite ist der durchgehende Gepäcktransport und die dritte ist die Erleichterung des Übergangs von der Schiene auf die Straße. Man muß da an Familien mit Kindern und ältere Leute denken." Diese drei Punkte gehören zu seinem ständigen Repertoire bei wurden übrigens im wesentlichen

derlei Verhandlungen. Die Wünsche REISEMACHER (7) **Graf v.Schlippenbach** 

Geschäftsführer des Deutschen

Fremdenverkehrsverhandes

Bonn erst einmal daran, die zuständigen Abgeordneten der touristischen Arbeitskreise der führenden Parteien stärker als bisher für den Fremdenverkehr zu interessieren. Nicht jedem war klar, daß allein im Hotel- und Gaststättengewerbe mehr Menschen beschäftigt sind als in der Automobilindustrie (1982 zählte man 780 000 zu

drei Prozent beträgt. Das ist mehr als der vergleichbare Anteil der Stahlwirtschaft mit nur 1,7 Prozent. Die Zusammenarbeit mit den Ministerien mußte verstärkt werden nicht nur mit dem Wirtschaftsministerium, auch mit den Ministerien für

Raumordnung und Städtebau, für

Landwirtschaft und Forsten oder für

675 000 Beschäftigte), daß der Anteil

der Fremdenverkehrswirtschaft am

Bruttosozialprodukt grob geschätzt

Da ist zum Beispiel das Problem Bundesbahn-Strecken-Stilllegung. Der DFV hat eine Liste mit rund 50 Strecken aufgestellt, die aus touristischer Sicht unverzichtbar sind. "Wir meinen ja nicht unbedingt, daß jede Nebenstrecke mit Gewalt

vom Bundesverkehrsministerium an-

Der Deutsche Fremdenverkehrsverband entwickelte unter der Ägide des Grafen ein "Fremdenverkehrspolitisches Positionspapier", und mit einiger Mühe einigten sich die Mitgliedsverbände (zu denen Meeresanrainer und Alpenregionen genauso gut gehören wie Weltstädte "mit Herz und Schnauze" oder Regionen in deutschen Mittelgebirgslandschaften) mit ihren teilweise divergierenden Interessen auf ein gemeinsames "Marketing-Papier".

Obwohl diese Einsätze nur langsam Früchte zeigen werden, ist Graf Schlippenbach dennoch optimistisch, was den Urlaub in Deutschland angeht. Die verstärkten Bemühungen des Verbandes fallen erfreulicherweise zusammen mit dem Trend der Deutschen, ihrer Heimat mehr touristisches Interesse entgegenzu-

Auch wenn die Statistik derzeit so recht verläßliche Aussagen über die Übernachtungszahlen in der Bundesrepublik nicht zuläßt, da nur gewerbliche Liegestattanbieter mit minde(womit viele Übernachtungen in Ferienwohnungen, Privatquartieren oder auf Bauernhöfen unter den Tisch fallen), glaubt Graf Schlippenbach doch, daß die früheren Verluste durch einen hervorragenden Sommer und Herbst '83 fast wieder aufgeholt wurden. So konnte der Rückgang in den Übernachtungszahlen des Jahres 1982 von minus 6,3 Prozent im Vergleich zu 1981 auf minus 3,3 Prozent im Vergleich zu 1982 reduziert werden. Denkt man dazu an die nicht gezählten Privatbetten, sicher ein gutes Ergebnis.

"Ich glaube, daß die Deutschen vieder ihr eigenes Land entdecken. Sicherlich wird der große Urlaub mit der langen Reise und der Vorliebe für Sonnenziele bleiben, aber Zweiturlaube und Wochenendreisen sind auch ein beachtlicher Markt".

Das Interesse am Deutschland-Urlaub bereitet dem DFV gelegentlich auch Kopfschmerzen. Dann nämlich, wenn ratsuchende Bundesbürger beispielsweise wissen wollen, wo überall in Deutschland Reiterferien möglich sind - und entsprechendes Prospektmaterial nicht zur Verfügung steht. Da hat die DFV-Mannschaft einmal Hunderte von Fotokopien aus Fachbüchern verschickt, weil es den Gesamt-Reiterferien-Katalog nicht gab.

"Wir würden es natürlich begrü-Ben, wenn es solche übergreifenden Deutschland-Kataloge gäbe, aber das ist eine Frage der Finanzierung. Der DFV kann es aus seinen eigenen Mitteln nicht." So um die zwanzig, drei-Big Prospektanfragen laufen täglich beim Dachverband ein, wovon die meisten an die zuständigen Verbände weitergereicht werden. Irgendwann wird es vielleicht besseres Informationsmaterial geben, irgendwann wird sich auch die Institution des "Deutschland-Fachreisebüros" stärker etabliert haben, irgendwann wird der Urlaub in Deutschland mit all seinen Möglichkeiten besser dargestellt und besser buchbar sein.

Der Geschäftsführer braucht diesen Service nicht. Sein Wunschurlaub, mit seiner Frau und dem Dackel Fridolin I. per Auto gemächlich durch deutsche Lande zu bummeln. Einmal ohne Programm und ohne VIP-Behandlung.

BIRGIT CREMERS

Gewidmet allen, die nicht viel Zeit haben und denen, die Kreuzfahrten nur vom Hörensagen kennen.

# WAS IST IHNEN LIEBER: 6 OSTSEEMETROPOLEN, 4 ODER LIEBER 3?

längere Kreuzfahrt ginge, aber leider die liebe Zeit nicht hat. Zum anderen, weil mancher eine kürzere Fahrt zunächst vorzieht. Zum Schnuppern So führt Arrangement 1 - z. B. über Pfingsten von Hamburg in das historisch restaurierte Danzig, weiter in Tschaikowskis Leningrad, wo in der Eremitage der größte Kunstschatz der Welt darauf wartet, von Ihnen entdeckt zu werden. Ober Helsınki, "die weiße Dame der Ostsee", geht es nach Stockholm. Während einer ganztägigen Stadt-rundfahrt können Sie die schwedische Hauptstadt ausführlich kennenlernen. Das Mittagessen ist in einem typischen Restaurant vorgesehen. Mit dem Rückflug nach Frankfurt endet diese Reise am Abend

Arrangement 2 beginnt einen Tag vor der Kreuzfahrt in Stockholm, der Stadt am Mälarsee. Sie fliegen von Frankfurt nach Stockholm und genießen den ersten Abend in einem der besten Restaurants der Stadt, dem Operakaellaren. Nach der Übernachtung in einem First-class Hotel zeigen wir Ihnen am nächsten Morgen Stockholms Sehenswürdigkeiten mit anschließendem Trans-fer zur VISTAFJORD. In Ihrem ersten Kreuzfahrthafen Kopenhagen sollten Sie sich auf jeden Fall das Schloß Amalienborg ansehen. In Oslo werden Sie auf die Spuren Gustav Vigelands und des Nordpolforschers Fridtjof Nansen stoßen. Nach einem weiteren Tag auf See, legen wir dann morgens früh um 7 Uhr in Hamburg an.

Egal, ob Sie sich für eins der Arrangements oder für die gesamte 13tägige Kreuzfahrt entscheiden, was selbstverständlich auch möglich ist: Sie lernen die Metropolen der Ostsee kennen, ohne umzusteigen. Ihr Hotel, die VISTAFJORD, ist immer mit allem Komfort ganz in Ihrer Nähe Ebenso eine kundige Reisebegleitung von CUNARD & NAC, die – wie die Besatzung der VISTAFJORD – alles daransetzt, daß Sie sich rundum wohlfühlen.

Arrangement 1 - Gdingen-Leningrad-Helsinki-Stockholm-Kreuzfahrt (7 Tage) Die Kreuzfahrt:

Hamburg - Fahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal - Gdingen (mit Danzig)/Polen - Leningrad/ UdSSR - Helsinki/Finnland - Stockholm/Schwe-

Ganztägige Stadtrundfahrt Stockholm (Rathaus, Wasa Museum, Millesgarden und Gamla Stan, die Altstadt) mit Mittagessen, Transfer und Rückflug Frankfurt.

vom 9.6.-16.6.84 ab DM 3.140,alternativ vom 5.8.-12.8.84 ab DM 3.310,-

Arrangement 2 - Stockholm-Oslo-Kopenhagen-Kreuzfahrt (7 Tage) Vorprogramm:

Flug Frankfurt - Stockholm, Transfer zu einem First-class Hotel, Dinner im Operakaellaren. Am 2. Tag: Halbtägige Stadtrundfahrt (Rathaus, Wasa Museum), Einschiffung VISTAFJORD mit Mittagessen an Bord Die Kreuzfahrt:

Stockholm/Schweden - Kopenhagen/Danemark - Oslo/Norwegen - Hamburg. vom 15.6.-22.6.84 ab DM 2.690,alternativ vom 11.8.-18.8.84 ab DM 2.840,-

Die gesamte 13-Tage-Kreuzfahrt (ohne Stock-

holm-Sonderprogramm): Rußland-Polen-Skandinavien-Kreuzfahrt vom 9.6.-22.6.84 ab DM 5.460,-, alternativ 5.8.-18.8.83, 13 Tage ab DM

VISTAFJORD - ein besseres Kreuzfahrtschiff gibt es nicht.

Ihr Steckbrief: 25.000 BRT groß, 190 m lang, 25 m breit. Es gibt 2.000 qm Decksfläche für sportliche Aktivitäten, 2 Swimmingpools, Fitness-Center. Ein ganzes Deck mit Gesellschaftsräumen.

In Fieldings-Internationalem-Kreuzfahrtführer erhielt sie mit "5-Sterne-plus" die höchste Auszeichnung für Service und Komfort.

Das Restaurant an Bord z.B. ist so groß, daß alle Gäste gleichzeitig und in Muße à la carte speisen können. Das Verhältnis unserer Mannschaft zu den Gästen ist - im doppelten Sinne - erstklassig. Auf zwei Passagiere kommt ein Besatzungsmitglied

Die Preise gelten für eine Person für die Kreuzfahrt in einer geräumigen Zweibettkabine mit Teppichboden, regelbarer Klimaanlage, Radio, Telefon, Bad und/oder Dusche und WC.

Fragen Sie die Seereisespezialisten in Ihrem Reisebüro und lassen Sie sich ausführlich informieren. Zur weiteren Vorabinformation senden wir Ihnen gern kostenlos und unverbindlich das neue Kreuzfahrten-Programm 1984".

| Bes<br>198 | tellcoupon<br>4° der VIST | für das<br>TAFJORD    | ,Kr       | euzf | ahrten-      | -Programm   |
|------------|---------------------------|-----------------------|-----------|------|--------------|-------------|
| <br>Nan    | <br>ne                    |                       |           |      |              | · ·         |
| Sira       | Se                        |                       |           | •    |              |             |
| PLZ        | Wohnort                   |                       | •         |      | • •          |             |
| An<br>200  | CUNARD<br>10 Hamburg      | + NAC.<br>36, Tel.: 0 | Abt<br>MW | V 14 | 4. Neu<br>31 | er Wall 54. |
|            | _                         |                       |           |      |              |             |



### SALZBURGER LAND

Das Frühjahrserlebnis

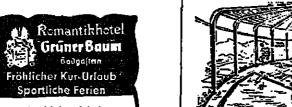

Am Malerwinkel im Gasteiner Naturschutzgebiet Hoteldorf im Salzburger Stil Freischwimmbad 26° Thermalhallenbad 33° Therm. Badekabinen in jedem Haus, Bett-Bad Unterwassermassage Masseur im Haus Unterhaltungsprogramm

Tanzen, Kegeln, Boccia Nähe 5 Automin.: Golf, Tennis offen u. Halle 15 km eben wandern Geführte Bergtouren

Pensionspreis DM 75-132 Kurpauschale ab 10. Mai 3 Wo. VP, 10 Bäder, 1 Arzt ab DM 1732,-. Bis 15. 7.: kind IrdL Arrangements

A-5640 BADGASTEIN Salzburgerland Tel. 0043/6434/251 80 Telex 67 516



A-5630 Bad Hofgastein Telefon 90 43 64 32/35 60, Telex 00 47-67 754 BAD-HOFGASTEIN

mit Österreichs größtem bataleigenem Ther malhafentundbad (Strömungsbad, Jetstream), Sauna, Solarium, inhalation, Mundduschen, Massagen, 20 000 m² sonnige Park- und Liegewiesen, spezielle Radonbadeabtellung. Heil-

Für Sportler: Bergbahnen, Skilifte, Eislauf-/Eisschießplätze, Langlaufloipe, Tennishalle im Umkreis von 400 Metern.

HOTEL PALACE GASTEIN A-5630 BAD HOFGASTEIN Tel.: (0043 6432) 71 50 - Tix: 6774

Zur Frühjahrskur in den Bergfrühling ins blühende Gasteinertal.

Lage: ruhlig und somlig am Kurpark

beste Gastronomie und Wohnkomfort eines A1-Hotels eines A1-Hotels

alle Gasteiner Kumnttel im Haus: Thermalradonbader – Unterwassermassagen – Heilgymnastik – Massagen –
Thermalhallenbad (30 Grad) – HotWhirl-Pool (35 Grad) – Sauna – Solarium – Fachpersonal – Hausarzt

Whiri-Pool (30 Grau) — County (1000 - Fachpersonal — Hausarzt (1000 - Fachpersonal — Hausarzt (1000 - Fachpersonal — Hausarzt (1000 - Fachpersonal - Fachper

 Gymnastik – Radtouren – Wandern –
Kräutersammein – Hobbyprogramme
Wintersportmöglichkeiten bis Ende
April, ab 17. 3. günstige Preise – Österprogramm programm Wir bieten Ihnen die optimalen Voraus setzungen für den Kurerfolg

Optima! Gasteinertal

werden Sie sich in der gemütlichen familiären Atmosphäre unserer erstrangigen Familienbetriebe tüh-len. Hallenschwimmbad, Thermalorudelbecken. Erlebnisbad, med. Thermalbadeabt Hoteleigene Tennishalle. Tennis Gratis – Tennisvor bereitungswochen vom 24. 3.–24. 4. 1984, S 5.200,-. Ermäßigte Kur-und Heilstollenpauschalen im April und Mai. Fordem Sie bitte unsere Prospekte an.

Gesund - erholt - aktiv

Hotel KARNTEN Hotel CARINTHIA Appartementhaus KLAMMER A-5630 Bad Hofgastein Tel.: 9043 64 32 7110 bzw. 837 40

Ab 24. 3. bis über Ostern Schneegarantie! 1060 m

GALTUR Wander- und Tourenzentrum Silvrettaregion Paznaun — Tübel

Spezialangebote für Wanderer und Senioren! Ü/F ab DM 10.

(631 m), das sporti. Zentrum des Ober-inntales, Marktgemeinde m. einer Spit-zeninfrastruktur,

wie z.B. Hallenbad, Sauna, Solarium, Tennispi. im Freien u. Halle,

Seefeld-Plateau, bietet Gielchwertiges, Badeseen, Hallenbäder, Wandereldorado, Tennispl., 18-Loch-Golfplatz

Haben Sie schon an thren Urkrub gedacht?

Neuerbaute Pension i. Thierseetal bietet thnen die Erhohmg. Zimm., DU, WC, Balk., Frühstücksbuffet, gutbürgeri. Küche, Badesee, Berge u. viele Wanderw. Im Mai bis Juni u. Sept.-Okt. z. Spartarif 1 Wo. HP ab DM 225... Kurzurlaube, Vereins- u. Chubausflüge b. 30 Pers.

Ausk.: Pens. "Seethaler", A-6335 Thiersee Nr. 83b. Kufstein — **"Ijal-1**" Tel. 9043/33 76/400

Verkehrsverband A-6410 Telfs, Tel. 9043/52 62/22 45 oder Verkehrsbüro A-6100 Mösern, Tel. 9043/52 12/81 25

(1180 m), das "Schwalbennest Tirols", auf dem

FUGEN - der Aktivort für jung und al:

HP mit Menuwchi ab CM 37+ pro Tag Pers Antragen u. Buchungen: GASTHOF HUBERTUS,

A-6263, Fugen, Hochfugenstr. 35 b.

igen Arzi/Pitztol, A-6471 Arzi-Wold 196 (4–5 Pers.). Telefon 0043-5412/37 20 od. 38 21

Campingplätze, Reitstall, Minigolf, Heimatmuseum u. vieles mehr.

Auskunft: Verkehrsamt A-6563 Galtür, Telefon 00 43 / 54 43 /204, Telex 58/160

Tel.; 0043/5634/6219

milie, Wanderer und Bergsteiger. 400 erte Wanderwege im Pazneuntzi, 13 a Alpenvereinsschutzhütten, 4 Aut-

Mul, Juni, September Inkl. Wanderschule m. gemeins. Touren u. Speziergängen. Hallenb. Tennis i. Ort. Ausk. 00435633/5200 1 Pkw-Std. v. Grenze Füssen/Pfronten

A-6652 Etbigenalp 1 Lechtal, Tirol

In nachster Umgebung: Schwimmbad © Tennis @ Reiten © Golf © Kegein © UF ab DM 10,- bis DM 36,-;
HP ab DM 25,- bis DM 40,laskimte : Infantis | Infan

Ihr Zuhause

im Gasteinertal Wir vermieten gemütliche und komfortabel eingerichtete 1-3-Zim-mer-Wohnungen an den schönsten Platzen des Gasteinertales. Appartement Zentrale Hauptstr. 52 · A-5640 Badgastein Telefon 00 43/64 34 · 263 70

Ferienwohnung in Bad Hofgastein

für 2 Pers., gr. Südbalk., Sauna i. Hs., entzückend einger., nahe Bergbahn, Ther-mal-Hallen- und Freibad/ Kurzentrum. Tel. 040/536 52 45 oder 04651/67 89

Fitness, Kaminhaile, wöchentl Unterhaltungsprogramm: Skipaß für 25 Liftanlagen

Günstige Pauschalwochen:

A-6555 Steeg/Lechtal (Tirol) 1106 m ADAC-empf. familiares Haus, p. Pers, 1 Wo. ZJ/DU/WC, HP Frühst-Pulhet, Meruwahl, 1 Kind I. Zl. d. Ettern frei, sonst 30 % erm.

17.3. - 28.4.1984: HP inkl. Fr'st'büf.

ab DM 52.-

## FERIEN UND VIELES MEHR

PITZ**※TAL** 

Ihr Urlaubshit 1984 .. Besondere! nge, gef. Wanderungen, Bergsteigerkurse, Wandertage. Gastronomie, Tiroler Spezialitäten, Forellen, Wild, Haus

Brauchtum (Konzerte), Musik- und Schützerfeste, Hernatab UF ab DM 14,-.. HP ab DM 23.-.

Fusk.: PVV A-5471 ARZL. 3 Telefon: 0043-5412/3300, Telex 0047/58246 PVV A-5473 WENNS/PLLER. 3 Telefon: 0043-5414/253 PVV A-5480 JERZENS, 3 Telefon: 0043-5414/250, Telex 0047/58244 PVV A-5481 ST. LEONHARD, 3 Telefon: 0043-5413/8216 od. 506, Telex 0047/58248

THE THE PARTY OF STREET PARTY STREET, Pfunds im Drelländereck Österreich – Schweiz – Italien Ein Stück Tiroler Land voller Liebreiz und wilder Schönheit! Die Welt

für die, die innen und außen jung bleiben wollen. Wander- und Ausflugsparadies in 1000 m und darüber und überdies im REGEN-ÄRMSTEN GEBIET ÖSTERREICHS! Auskunft: Verkehrsverband A-6542 PFUNDS

Tel. 0043/54 74/52 29

Das Sonnenparadies des Zillertales

Tends - Zillertal - 600 - 2500 m smpfiehlt sich für Sie u. Ihre Familie mit ungezählten Wandermöglichkeiten für jung u. alt (Wandermöglichkeiten für jung u. alt (Wandermadel).

Tennis u. Hallenbad. Minigolf, Kindersjelejlatz, Kinderdamptzug, Reiten mit Pferden u. Ponys, Folklore, Unterhaltung, Tanz, Volksbühne, Sesselbahn v. 600–1300 m, ÜF ab DM 12,-, HP ab DM 28,-, VP ab DM 35,-. Ausk.: Verkehrsverband A-6283 Hippach, Tel. 0043-5282/25 93



Parcours, Hallenbad, geh. Wald-schwimmb., Tennis, Reiten, Wandernadeln, Austrugs- u. Unterhaltungsprogramme. Im Hertst: Hirschbruntt, Unterk. i. allen Kateg. ÜF ab DM 12,-, HP ab DM 30,-. Ausk. u. Prospekte: Verkehrsverband A-6418 Obsteig, Postf. 9, Tel. 0043-5264/61 06 od. 22 30

NEU: durch

JETHOOS TESLER ZECSPITZSEBET ERHOLUNG u. SPORT in einer d. schörsten Landschaften d. Alpen! 2700 Gästebetten jeder Kategorie. Austumit: Verkehrsverband A-8631 Lermoos Tel. 0043/56 73 - 24 01 Telex 0047/5571

URLAUBSVERGNÜGEN IM DORFIDYLL **V\*\*** 

**SCHEFFAU** ...am Wilden Kaiser

1.500 Hektar Naturschutzgebiet rund um den Hintersteinersee. 80 km Wander und Spazierwege zu 14 bewirtschafteten Almen und Hütten. Kinderfreundlich und sportisch; Tennis, Baden, Minigolf und Zimmergewehrschießen. Unterhaltung und Tradition im Heimatmuseum, am Abend bei Lichtbildervor trägen, Tiroler- und Zithermusikabenden oder beim Barbummei. 7 Tage Übernachtung/Frühstück

Fremdenverkehrsverband A-5351 Scheffau Tel. 0043/53;52/8137

IDEALE FERIEN
Teanls - Wandom - Baden - Kagols
Sporthatel Frühauf A-9862 Innerkrems,
Tel. 0043/47 56 211; Prospekt antordem; Pauschalpreis für eine gesellige aktive Wache im Komf'zi. ab DM 285,:
Halbpenslon; Hotelhallenbad 28; eig.
Tennispikt; Sauna; Kegelabend; geselliger Abend mit Hauscocktail; gem.
Wanderlag m. Jause u. Bier; TI; Ruhe
u. Erhalung in reiner gesunder Luft

Sporthotel

Royal

A 9571 Seeboden am Milistätter See Tal: 0043/4762/\$1714, Teles: 0047/45122

April-Mai ab DM 110 | Wochenpauschale Juni-Sept ab DM 510 | HP-Buthefrühstü Juh+Aug ab DM 700 | Hallenb + Strandb







140 Betten, Bad/WC, Radio, TV, Tel., HALLENBAD, Sauna, Solarium, Thera-pieżentrum, 4 hoteleigene TENNIS-PLATZE, Wasserski, Segeln, Surien. Vor- und Nachselson stark erm A-9210 Pörtschach/Wörther See Tel 0043/42 72:23 77 Serie. Telex 0047/4/2153

Printer

Tel. 0043 152 88 24 94

STRANDHOTEL KOLLER, A-9871 SEEBODEN
Milistättar See, Körnten, Tel. 6043-4762-812 45
Geöffnet: Ostern – Oktober. Gemitl. Familienhotel, Kat. A – in ruhiger,
sonniger Lage, direkt am See. Eig. See- u. Hallenbad, Sauna, Solarium,
Großes Freizeitangebot. VP ab DM 60,-, HP ab DM 51,-. Gerne senden wir
unseren Hausenschaft

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT/MODERNES REISEN: T.: (040) 347 41 33 FS: 217 001 777 as d



SKI ISCHGL OSTER-FIRMWOCHEN garantiert schneesicher in der riesigen Silvretta-

100% mehr Beförderung Neubau der Silvretta-Umlaufbahn in die Sklarena ischgi/Samnaur 60.000 Pers./h

bietet mur der SILVRETTA-SKIPASS

Tage Nachtigung/Prühst. 6 Tage Shvretta-Skir ischgi/Samnaun ab DM 400.-

TELEFON 0043 5444 5318

Kirchberg/Kitzbühel/Tirol Ostern = 14 Toge wohnen
7 Toge bezuhlen,
Wir haben für Sie gemitil. einger.
Ferienwohnungen für 2-6 Pers. mit
Sonnenbalkon oder Terrasse. Rasery.: GAISBERGHAI/S A-4600 Wels, Posti. 294 Tel. vormittags 0043/7242/218 26

Landhaus "Heck"
A-6166 Polymes, Medrazer Str. 28
Alle Zimmer zur Südseite, mit Du./
Bad u. WC. Wandern u. gauzjähriges
Skilanten
in Stubai Tel. 0043-5225/27 10

So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT MODERNES REISEN

Tel.: (040) 34 74 483 FS: 217 001 777asd DIE WELT WELL SONNTAG

Tel. 0039471/65 46 43

### 

BEI UNS GEHEN FERIENTRÄUME IN ERFÜLLUNG Wir haben, alles (nur kein Sekwasser); einmalig schöne Lage, ebsoure Ruhe, 350 000 m² eigenes Wald- und Wiesengelände, Komforzimmer mit Bed-WC: Teleton, geheizes Schwimmbad, Biockheussauna, Tennispiatz mit Trainer. Fahrader, Bibliothek und eine Küche, die Sie bogeistem wurd, Amerikannte Fleischule, 20 Reitpferde, Reitlehrer, Rerthalle 20x45 m. 300 km Reitwege. Musik- und Videoreiten, Springplatz, Kutschenfahrten etc HOTEL REITERHOF KLEEBAUER

A-4121 Alterfelden, Tel. 0043-7282-55 88

### FIMEE/A

tintienische Pulmenriviera – Deutsches Haus – Hotel Lido
1-17022 Borgio Verezzi b. Alassio
15 m v. Meer. Direkt auf den Sandstrand gebautes Haus, Badeanstalt vor der Türe (gut f. Kinder), Bar + Kaffeeterrasse z. Meer. Sehr gute Khehe n. Wahl für jed. Geschmack. Zim. m. Du./WC/pr. Tel., Terrasse, ruhig, Tepichioden, Hotelparkpiztz vor dem Haus, Unterführung z. Geschäftszentrum (25 m). Sehr gute Hausatmosphäre unt. d. Cästen. Verl. Sie Haus- u. Ortsprospekte m. Preisen Noch sind einige Zim. frei! Auf Schreiben sofortige Rückantwort oder rufen Sie an 0039/19/6/i 04 57. Vollpension alles inbegriffen, auch Strand: zwischen DM 50,- + DM 79,-, je nach Saison und Lage des Zimmers.

Ital. Riviera + 18011 ARMA DI TAGGIA bei San Remo, Hotel VITTORIA 
1. Kat. Luxus - 2 Halles- u. 2 freie Schwimmbäder mit geh. Meerwasser,
direkt am feinsandigen Strand. Tel. 184/43495 - Telex 271345. Auch
Appartem. Residence für 2-6 Pers., Verlangen Sie Prospekte.



die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

Erleben Sie den Bergfrühling im Mai/Jani Im Oberpinzgan
Kitzbühler Alpen
Nationalpark Hobe Tanera —
die berrüche Erbolungslandschaft

**Walderwirt** & \* Märzenhoi

Das komfortable Ferrenhotel uur zwei Auspinnden von Müschen. Panorama-Schwimmhnile,
große Liege- und Spetwiese, Samna, Solarinm,
eigener Tennishtet, Trainer auf Wonsch, TV. Kamahnile mit Hausbar. Gemind, perlamnge Wohnschlafammer sie Bad-Dusche, W.C., Loggia, TV.,
Telefon-Auschlaß, 10. 5.—10. 7, 1984
2. B. I Woche HP-Pamschale inkt. Hallenbad und
Tennis, ew. Frügstock, Wahlmenüs
Das 100.—1889.—

A-5742 Wald i. Oberpinzgan 20
Telefon 00 43 / 65 65 - 82 16
Telex 0047/65-711 Salzburger

Der traditionelle Fam hmecker und Individualisten! Palkjahratiflert, Gredert
Wel Spall a. Erheitung kei Seamer in Winter
APARTHOTEL CESTIFICATION
Wel Spall a. Erheitung kei Seamer in Winter
44 14/29 28. Telex ST&T. Gemünl. Wohng. 1 7-7 Pers., OW-161. Bolton, Holler a. Solanium, Hobbyroum, Restauront, Bar, Tanz, Loipe und Skischauteit neben dem Hote,
viele ger sonnige Spazierwege im Sommer herri Wondergebiet m.! 150 km fortuerten Wegen. Geheitzter Freibed nebem dem Hous. Genstige Satpounchohen bir 28 4,
App 1, 2 Pers. ab DM 50.-, 1 Woche HP und 1 Woche Skupcti DM 475.

Gerthof A-2416 Bod Hefgustein, Tel. 2043/5432-5890. Telex 57 671. In schönster und sonnigster Lage Bad Hefgusteins. 10 Gehmin im Zentrum. Nen um- und ausgebautes Haus. gem. 1 rustik. einger. Idea! f. einen Kur-, Erholungs-, Skr., Wander- und amilienurtaub im Sommer wie im Winter. Zi. m. Bad Du. We und App's f. 2-6 Pers. 1. Balk., Durchwalitel. Schöne Gastr., gute Küche sowie Sauna, Tuscht. im Hs., gr., Sonnenserr., Liegew., Parkpl. und Füneßanl. neben dem Haus. HP ab DE 40.

SONNIGER FRÜHLING – REINE GEBIRGSLUFT – GASTEINERTAL Sport-DAS NEUE LUXUS-APPARTEMENT- \* \* \* + Hotel-Gami-Xu

Nussbaumer Tel.0043/6229/275 🎜 Salzburg

Eigene Tenniepilitze! 15 km zur Festagie! stadt Satzburg. 3 km zum Fuschisee. 15 km zum Mondsee u Wolfgangsee, komterta-bles Haus, alte Zimmer m. Bod-DUANC. bes haus, nunge Lage am Validrand. VS bis 30.8 end eb 1.9.84, ZJ/Fr. DN 32.-.HP DN 43.-. HS ab 1.7. bis 318.84, ZJ/Fr. DN 35.-. HP DM 45.- ink! Hallonbadbenut-zung und aller Abgaben Kinderermäß-gung! Ostern noch Zimmer frei!

**建造** "参考"

, 8 5 8 E A A

Para

16 6 8 3 W. W.

Pension "IRMGARD"

St. Ponkraz/Ulten bei Meron (Südtirol)
Ganziährig geöffnet
Komfort I. jid Anspruch Zimmer mit
Balkon, Du/WC, Hallenbad, Sauma,
Solarium, Pitnelir., Farb-TV, Liegewiese, Parkpil. Haustaverne, ruh.
Somenlage (150 m), intern. Kil., auch
Diät. kieal f. Wanderu – Touren. Skisprotreelinde in nächster Nähe. är. Ideal I. Wandern – Touren. S sportgelände in nächster Nähe. 1-39018 ALTEREID-Ulterstol (82) Tel.-Direktw. v. BRD 0939/473/78143

HOTEL LADURNER 1-39012 Meran/Südtirol
Gaugherst, 13, Tel 0039-473-37214
Day Komforthotel in Merans

Gaigherst, 15, 1et in 1973-73/21/80
Das Komforthoed in Merans schonster
Somenlage, Rubig mit herrichen
Panorama, Geh. Freihad und Liegewiese, Sunnenterrasse, Sauria, T. Tenni
Vorzügfiche Kuche - Frubstucksbullet
HP, 1, 4, 5, 16, 6, 10, 46 führ/Persan 17. 6. – 4. 8. [.ii 43.0001/Person 5 8. – 31. 10. Lie 49.000/Person

Herzlich willkommen in Südtirol

Inmitten herrlicher Wander- und Skisport-Landschaft - Gröden. Seiser Alm, Villnöß. Modern errichtetes Haus in ruhiger, sonniger Lage, Zimmer mit Bad/Dusche, WC. Balkon, 25 Betten, Café-Bar, Sonnen-Terrasse, Privatparkplatz Halbpension DM 40,-Gern schicken wir Ihnen

unseren Hausprospekt Pension Garni Bavmann 1 39040 Lajen Dolomiten-Südtirol-Italien

ین چلا کا کا بنن چلا کا بی

### Fahrplan für Abenteuerlustige

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen -Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reise-teile von WELT und WELT am SONNTAG.

### SÜDTIROL

HOTEL 1-38039 VIGO DI FASSA, Dolomiten / Súdtirol Tel. 0039452 / 64211, PS 400180

DEOTIC Das ladinische 4-Sterne Hotel mit Tradition bietet stimmungsvolle Sommer Urraubstage in einer südlichen Bergweit, in heimeligen albenländischer Sid webe Extras wie Temnisplätze/Hatienbad/Sauma/Massege/Solarium/Restaurant/Caté/Hausveranstellungen/Fitnesszentrum, eine excellente ital Kuche Wendernetz, Bergtouren (Rosengarten u. Marmolada). Wintersportgeblet im Zentrum "Superski Delomiten", 450 Anlagen, Langlauflopen 30 Antahrt: Brennerautobahn Bozen / Nord, Richtung Karerpass

Yerbringen Sie ikren Urlaub am besten im Mai, Juni, Juli in Südtiroli in Schenna, oberhalb von Meran

Pension Panorama, I-39017 Schemm, Tei. 0039473/5 94 85 Unser Haus bletet idealen Urlanb mit Hallenbad. Liegewiese und herrlicher Anssicht. ZL/Fr. DM 30,-437.-, HP DM 40,-/54.-, Fam. Pircher

Hotel-Pension Laitacherhof\*\*\* 1-39043 Klaysen c. Eisack/Südtirol Tel. 0039-472/47635 47286

Frühtingssonderungebot v. 10. 3.–30. 5.: 7 Tg. HP m. erw. Prühst., Abendessen, wöchendt, Grid u. Tirolersbend m. Musik, Ligi. kl. Ausfüge m. haus-eig. Bus, DM 280.–a. inkl. – Unser 3-Sterne-Haus i. gemütl. tiroler Stil befindet sich i. malerisch. Dürer-Städichen Klausen, a. Eingang d. Vülnöss-und Grödentales, unterhalb der Seiserahm. Familie Obexer

Hotel Schloß Sennenburg

Halbensien ab DM 57-, pro Pers./Tog. Halbensien ab DM 57-, pro Pers./Tog. Hotel Schieß Sommenburg, 1-37050 St. Lerenzen, Pr. Bz./Italien, Yel. 0039/474/440 97 edet in Deutschland: alpetour, Postfock W-11 24, 815 Stamberg, Tel. 00161/20 71-94.

MERAN - HOTEL BURGL\*\*\* Neu in Südtirol e 1-79012 Meran/Obermals Das Spitzenhotei in Meran/Obermals — jetzt ünter neuer Führung , ... and das verpflichtet

... sad das verpflichtet!

In absolut ruhiger Sonnenlage, immitten von eisenen Obst- und Weingärten, umgeben von Burgen und Bergen Wir bieten linen unter dem Motto.
ENDLICH RICHTIS URLAUB MACHEN alles, was dezugehört. Gemütliche Balkonzimmer mit viel Komfort. TV-Anschuß, Lift. Bausbar, schattige Kaffeeternasse mit wohlnendem Service. Wieder fit + fröhlich werden im eigenen Hollenbod mit Sepanstrommalage, Freihod mit großer Liegewigse, Soung, Solution, Tensingistat mit Fleiflicht. Greßer Eberduchter Purkspieler.

OSTERN MOCH BUCHUNGSMÖGLICHNEITEN:

HP DM 62./82, - Frühsticksbütett mid.

Tel. D. W. 0039473/300 34 - Inge u. Manfred Pinzger

HOTEL \*\*\*

Schönwald School Deutschnoffensubtreol.

Schönwald Diese Urlaubendreese sollhen Sie sich und Das Sonnige Hocken. Diese Urlaubendreese sollhen Sie sich und Das Sonnige Hocken. Diese Urlaubendreese sollhen Sie sich und Diese Sonnige Hocken. teau u. Wenderparedies in Les Schinge Hochpita-gebiet. Ideal f. Natur-, Berg- u. Wanderfreunds. Unser traditioneiller famet. Gastbetrieb bietet Ihnen jeden Komfort, alle Zimmer m. Bad/Du/WC-Tei., Hallenbad. Sauna und Liegawiese. Frühst-Buffet und Menivmehl. Senderpreise in der Vor- und Nachsalson. Sie werden sich bei une wohl fühlen. Rufen Sie uns bitte an. Fam. Pichler – Tal. 0039471/81/65/04

Gastlichkeit-Erholung Geselligkeit • Benefit och Haus mit Tradition and genobeness Acentost, in catager

Sonnenlage von Obermas mit eige nem Park -15 Gehminuten zur Stadtmitte. @Vorzugliche Kuche - Dult - Fruhstruch ; Salatbuffel - Garten-Cale nor for Hausgaste - Hariembad 15 × 5 m - Freitag 20 x 6 m - Sauna Fittness-Massagen — Sroßziege Autentrativalme gemulche Wen stubert Autoparkplatz. Garagen HP von 56 bis 96 DM Kindgeranstellnung

1-39012 MERAN - Obermais, Feldweg 6, Fam Cour-Inderst Tel Direktw. 0039:473/30195. Telex: 440189

ihr Urlaub in Südtirol 1-39017 Verdias hel Schenny, obsthelb you Moran Telefon 9039475 / 5 94 31

Jurstenhot

Gemüliiches Komforthotel in ruhiger Panoramairae, Mallani Hot-Whirlpool, hamselgenes Veranstalingsprogramm. Som 1,-14, 4, u. 28, 4,-26, 5, 34,- cs. DM 57,-05,-

el dannac

in Sinn hat

LE LATERY

A las

1 1.4" = 1.4 FE MOST

alwaren. nelknuum! CESSIATICO/Valverds — Adris/Rai — HOTEL DIPLOMATIC.

2. Kst. — Neu, in Meeresn., rah., alle Zi. m. DU/WC/Balk./
Tel. Lift, Bar, Antenthaltar, Leseni, Paripol. Menfin, Wahi.
Frühnt innflet. VP Vor-Vilacha. L. 24 000. Zwischens.
26 500, Bochs. 29 000/34 500, alles inkl. Starke Kinderern.
Vorbest, such tel. 0039541/62 50 27, o. 09531/60 74 Ebern.

ENTAPPEN FÜR SE UND HIRE FERSENI Missanp Adrietico/Italien (Zw. Riccione v. Cattolica)

Enter Hotel Kursaal Eröffnung sim 1. Juni 1984,

Eröffnung sim 1. Juni 1984,

1 Tag gratte in der ersten Woche

Schiederenbeite - Pertipitertz - Privetstrand - Ette nu. Sepend, der nuch Knotl, eine ausgez.

Note in finiteriass Ribet, u. Menfort, eine gesellt, Kontenphin schaften die idente Umpelang Er Sie

Fins Stagen. Miss. Sondappeting zur Britiste. VP Juni, Sipt. DM 40.— 1.20.7. v. 27. STB.DM 47.

Fin Sign Miss. — siles int. Bei Halp. DM 5.— versiger. Diestfan v. Bestzer: Fam ANTONELL, die

Sig sent. an den Hottel. PANORARIEA in CATTOLUCA eftwart. Unteit en Merc, jed. Lond.

Blackt, deutsches Frifter. 1. silesen Befeite b. 11 Un. Nor HP. Ver Hecks. DM 51.— Hecks. DM 57.— /

15.—Westendt in deutscher Spr. Tat. 0000547483842. oder Fax. Schoeker - Tet. 0502/32004 Westenden.

1-19676 Mil-ANO MARITTIMA-9/ADRIA — Das neue GOLF & BEACH HOTEL Absol. ruh. Lage e. Meer, freundi. Südziroler Personal — Interu. Buttarkit-che dr. Menitwahl, Grillpartys im Preicu, absol. sichsere Parhyl., eiegande Atmosphäre: Preis von Dal 54,00–88,00, deutsche Leibung, R. Schitt, Tel. 6039/544/99 20 80. Geöffn. 5. Mai-Okt.

GRAND HOTEL DON JUAN 1. Kat. DE B 2 2 2 2 2 LUNGOMARE ZARA - 64022 GIULLANOVA LIDO - ADRIA ABRUZZEN DI. a. Meer Priv. Strand Swimmengo. 2 Ternispl. jegl. Komf. Priv. Parkpl., Zi.m. Baskwc, Warksar. Mamii n. W. Kinderspielpl., Planober. Tel. Direkt 003985/867341 - TELEX 600081. Ode

rei, 023963) 172516 - 9036641733466 - In 1. Pielhe am Meer - Hochmod., Zl. m. BAD/TEL/BALK, m. Bisck auf Meer Jr. Berge, bes. gepfi Kü., Menúw., Priv. Peript. u. Strand m. Sonnensch. - VP Vor-J

HOTEL ATLANTIC - Urland bei Freunden! I-61100 PESARO (Adria), Tel. 003 97 21/619 11. Telex 5 60 062 APA Atlantic. Bes. u. Lig.: Fam. Pagnini. Vorteilh. Pfingsturrangements f. Familien. Urliga Termine annehmbare inkinsivpreise. Unverbind. Anfr. erbet. Mod. Familien.hotel dir. a. Meer. Ansprechen.der. Konfort. Z. D. Du., VC. Yel., Balk. m. Meeresch. Exquia. Käche (auch f. verwöhn. Mägen). MENUWAH.. Bed. Parkpl.; Garten. Pers. Atmosph. GUT BERARMY BEI DEUTSCHEN GASTEN.

1-61100 PESARO (Adria) HOTEL SPIAGGIA—Tel. 0039721/3 25 16 (privat 515 21)
2. Kat.; DRALES HAUS, WELCHES HRREN URLAUB GARANTIERT. Moderner
Komfort-Neubau mit henri. 1800 m² großem Garten am eig. Strand ohne
Zwinchenstraße in ruhiger Lage. Alle Zunner mit Tel. Bad, Dusche, Weg
großem Bulkon. Swimming-pool; Parkol., Sonderpe. für Vor- u. Nachsaison.
Verl. Sie Prospekt. Inh. u. Dir.: Fam. G. Berti.

PREARMIL A DE CERVIA (Actus)
HOTEL CHEZA PET SCHOMBURA EMOT TERRES
Dir. am Moor u. am Phoioswald. Mendwald. Prinstickshithet. Zhanner m. Du./WC. Hallow u. 7el.,
Parkel, Garrien. Schorium. VP von L. 25 000 bis L. 37 56s. Bull-Sundannshot L. 25 Mes, alla
Stronthyabilman indicabe. HR 15% Rabest. That halls. 255 - 7el. 0528044498 72 41 - Priv. 97 38 49

PRESIDENT HOTEL PRESIDENT

.... ABRUZZEN - MEER - WERBUNG 1984

Adria und Tyrrhanischee Meer
20 Hotels zw. VEREDIG u. BERRINES sowie ROM u. REGGIO Di
CALABRIA mit Hendruhl (typ. lokale Riche), z. T. direkt am
Meer mit Syrjamingpool, Tennispiatz, Reiterhof n. abgeschi.
Parkpiatz. Übernachinngshotela m. Garagen in Nordikalien.
GARGANO\* Volipension ind. Strandgebüluren ab DM 30,-!!

HOTELVERMITTLUNG SPIES Carl-Unich-Str. 32, 6100 Darmstadt 13, Tel. 06151/5 23 71

SAUBERES WASSER PRIVATSTRÄNDE KEIN MASSENTOURISMUS

GRATIS! SONNENSCH. LIEGEST U. PRIV. STRAND! GP DOTEL SABRINA - 2. Kat. - CESENATICO (Adria OLYMPISCHES SCHWIMMBAD, TENNISPL.

1 Kind incl. Vor- und Nachsaison

ABRUZZEN — ADRIA + CERVIA — PINARELLA CLUB Hotel MONTESILVANO — PESCARA

ABANO-MONTEGROTTO Therme-Fango in suspecuciton Motella ABANO-MONTEGROTTO Therme-Fango is eigenen Karreinstehtu gen. Thermetralen - Frechlichen sowie vielen Sonderungeb. 4 auch ibr Nüffertrach sehr perkyrie 6 Grant gen. Thermetralen - Frechlichen sowie vielen Sonderungeb. 4 auch ibr Nüffertrach sehr perkyrie 7 auch ibr Nüffertrach 2 auch ibr N

Hotel Terme ANTONIANO

Alle Themselburgo für Binesons, Arthritis, ischles, Nachbe-hendlung von Knochenbrüchen im Haus, Das Heus het 4 Schwiembilder mit versich, Temperabana, devon ein Sport hecken mit Sprungbrett, Hallen-u. Frei-Tenntsplätze, Usser Habel verfügt über einen grossen Park u. Parkplatz, Vom Bas. pet. Parachalpnise mit. Sonderangeboten.

Montegrotto Terms Tel. 003949/794177 - Telex 430287 Hot Fangokur u. Erholung

Abano — Montegrotto

**Gaizignano** 

Tel. 040/259041

JESOLO LIDO (Venedig) "R-URLAUB"

Alle Hotels der IL. Kategorie

BETTUHA 20 m vom Strand

PHEALLE 20 m vom Strand

SANTAROSA direkt am Meer mit Schwimmbad

mit ledem modernstem Komfort – bewachte Parkpilitze und Privatstrände.

Alle Zimmer mit Bad/Du/WC/Telefon, Balkon. Frühstlichsbüfelts. – große

Menüs à la carte. Volkpensionsprise, alles inbegriffen (Strand und MwSt.

inkinsiv) ab DM 39,- Sonderangebote für Kinder!

Telefon (MUS9/121) 97 16 17-8 - Telex 411147 VACR

Adnesse: VACANZE IN B. – Posthox 194 – 36017 JESOLO LIDO (VE) Italien

HOTEL MIRAMARE - 1-61011 GARICCE MARE (Adria) Mod. Hotel mit jegi. Kossi; dir. am Meer, keine Zwischemstr., rub. Lupe. Alle Zi. m. Dui., Wil., Bad. Balkon, Tel.; Lift., Aufenthalzur; breiter Privatstrand, Amopark, Gr. Garten (ca. 2000 m.) mit Prihatticks-ierrande zum Meer. Abwochsingsreiche Riche, Ginstige Preise. Familie Berti, Telefon: 8038241/85 05 52. Geöffnet ab ). Mai.

Hache Sanderrändir obne klassen + Tausse in Ports. Strendholds II. Keiteg., von famili SUCE: Forberg. Int. Sur-Post, Plangs, Thomas-Hadesh-Klastych, Insento 15 Sa Wohnnessenson. Alte Advision. 49Es Ross. Totoresto-Lob., Carvis und Pir

SILVE MARINA TE

Nachs, DM 41.-/45.-, Hochs, DM 62.-/73.-, Gef. v. Bes. Aush.: 04822/1665, Wir verm. auch Felt

Primär

familiär.

### 

OSTERN IL SOMMER an der sonnigen ADRIA

LIDGE SMERALDO, GIULIANOVA LIDG, Abruzzen

Light Smer W. Pelongerten, Priv. Strand, Hellenbad, Frithet, Termens, gr. Kinderson, St.

Light Strand, Periot, Garage, nahog, Termetalin, Windert, nahog, habstat, Terme, Sociality, Strand, Stran

Landgasthof "HUBERTUS" 5948 Fleckenberg (Hochsauerland) Tel. (02972) 5968. Ein gediogener, komfort, Landgesthof i, Rothesrgebirge. Absaltz v. Straßenverlahr. Alle 21. mit Badflus, WC u. Balkon – Litt – Sonnenterr., eig. Forellenbach, Tennis, ideaties Wandern, Hausprösp.

Landgasthof Hous Tebber 5768 Sunders-Endorf (Hocksensriandkreis) Tel. 02933/3124. Ein Steck Gemütlichkeit, im gediegenen komf. Landgast-hof im Maturpurk Homert sehe Sorpesse – Ideales Wandern, Tennis, Wassertreten u. Hallenbad i. Ort. Sonnenberrasse, Liegewiese, eig. Schlachtung VP-ab 30 DM. Hausprosp. anford.

Urlaubeziel zu allen

-Hotel im rustika Wander-Relt-Tennis-Kegel r.-So., HP nur -Tage-Angebot So.-Fr., HP nur **DM 189** 

DM 476, Große Programme zu alle Ferienzelten Für stimmungsvolle Abwechs lung in gemütlicher Atmosphä re stehen ihnen 2 Restaurants re stehen ihnen 2 Restaurants, Weinstube und Bierklause zur Verfügung.

Im Haus: Schwimmhalle, Sau-nen, Solarien, Fitneßraum, Kosmetikstudio.

Kinderermäßigu ge Angebote so auf Anfrage. Sperthotel Dreste

2 (12972) 19 S1, FS 17297238

Erlebnis

Freiburg

das ganze Jahr über.

Jahreszeit als chamnante

Hauch südlicher Lebensart.

An jeder von Freiburgs

schönen Ecken läßt sich

immer etwas Interessantes,

Liebenswertes oder Kurioses

beobachten, entdecken und

Franzose; und hier im Drei-

länder-Eck versteht's jeder.

Coupon

"Savoir vivre" nennt es der

Ferien in der Stadt – im Schwarzwald –

Freiburg ist ein Erlebnis: Welt-

berühmt wegen seiner Gotik, seines Weins, seiner Gastlichkeit und

Großstadt ohne Hektik mit einem

seiner unvergleichlichen Atmosphäre. Freiburg präsentiert sich zu jeder



Paltenhol rsönlicher Note und modernen mifort bietet ihnen Ruhe und Erho kung. Alle Zimmer mit Dusche, WC u

Hotel-Café

**Hotel Seltenbol** Kreimershoek 71 4448 Hörste-Bevernger Telefon 0 54 59 / 3 55

**2** 05323/6229 Wohin?

SCHWIMMEN Das gatte Jahr auch in Deutschland im geheiten Hotelhallenbad in schönier Lage des Sädharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgelegenh., z. Rur u. Erholg, bietet das Kneippturbotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 05324/33 09, Modernater Hotelhour, Hansprospekt, Neu: Schödbeits- und Schrothkuren mit garantierter Abnahmediät.

217 001 777 asd ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen

**WELT am SONNTAG** 

und DIE WELT

**Anspruchsvoiler** Urlaub muB nicht teuer sein.

cocktail p.P. schon ab DM 327,-HOTEL UND SCHÖNHEITSFARE seela 💥 3388 Bad Harzburg Telefon (0 53 22) 7011

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad ganzjährig geöffne Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und den-noch rishig. Alle Zimmer mit WC/Duscha/Telefon/Ferb-TV. Zimmernervice, Sauna, Serten, Solarium, Dempfbad, Hot-Whirl-Pool. Kinder und Hunde gem-gesehene Gäste. Friedrichstreße 11, Telefon (04932) 8 10 44/48, Telex 27214

Sie planen eine Reise In den Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.





### 

Neue exklusive Ferien-Appartements BÜRKLE

mit Küche zur Selbstverpflegung für 1-4 Personer Preis pro Tag und Appartement DM 40,- bis 110,-. Sehr ruhige Lage mit Park.

7290 Freudenstadt - Lauterbadstr. 167 - Tel. 07441/6791



4 Tage über Ostern im Doppetz. Bed c. Du/WC, inkl Frühetücksbü., Mittag- oder Abendessen (Menüsuswahl), Fitness-Club. peeen (Mentisuswahl), Fitness-Club Hallenbad, Sauna, Treises Perken ab DM 338,-7 Tage ab DM 630,-inkl. Golf od. Tennis ab DM 735,-Bitte Prospekt antordem. Telefon 07221/236 91 Telex 78 11 74

Schwarzwaldpark

Sonnenhöhe

**Bad Liebenzell** 

Zu Ostersonderpreisen Ferienhäuser bis zu 8 Personen

DM 80,- pro Tag oder Appartements bis 4 Personen DM 50,-pro Tag inkl. aller Nebenko-

sten.
Benutzung des Hallenbades.
Ix freier Eintritt zum Schlittschuhlaufen sowie täglich Kinderbetreuung mit wechseln-

dem Osterprogramm. Bei Aufenthalt über 6 Tagen

noch günstigere Preise.

Verlangen Sie Fräulein Leiser.

Tel. 07052/20 98, Am Hährenwald 1-3.

Gesundheits-Tip: im gotel glofter girfan Die epochale Weiterentwicklung der Zelltherapie nach Prof. Dr. Karl Theurer

Verbinden Sie erholsame Unisubstags mit einer REVITALISIERUNG von "Grund auf". Genleden Sie die Vorteile eines Komforfablen Hotels. Wir bieten ständig Pauschelengebote für Urfaub und Kur. Hellenbed, Saura, Solerium, Kegelbahn, Außerdem: Wiedemann-Kur. Thymus-Tharacie u. Ozon-Sauerstoff-Themus-Tharacie u. Ozon-Sauerstoff-Themus-Therapie u. Ozon-Sau rapie. Informationsmaterial. rapie: Incommissorssmanerist. Hotel Kloster Hirsaur, Wildbader Str. 2, 7260 Calw-Hirsaur Tel. 0 70 51 / 56 21 - 23 - Telex 726 145



5 gute Namen heißen Sie willkommen !

Sommerberghotel + + + + Ruhige Aussic Familie Bilitzner Telefon 07081/1841 (174-0)

Badhotel \*\*\*\*

Hotel Bären \*\*\* urmittelbarer Nähe der Kureinrich tung, Familie Gerhard Schreiner, Telefon 07081/1681

Hotel Traube \*\*\* Das K*emierthetel im Zentrum.* Zimmer mit Dusche/WC u. Balkon nilie Wentz, Telefon 07081/2066

Kurhotel Post \*\*\* Bei den Bädern, Fam. Wolfram, Telefon 07081/1611, Gilistehaus Post, Hallen-schwimmbed, Fam. Ableiter, Tel. 1611

Wildbad

## Die Preisklasse für die Familienkasse.

# Ferienwohnungen und Ferienhäuser von RTI.

Haus Rosi, Westerland, Fewo für 3 Pers., 1 W.D., b.e.A., Mierpreis ab DM 661,-

Haus an der Düne, Westerland, Fewo für 4 Pers., 1 W.O., b.e.A., Mietor ab DM 984.-Haus Seewolf, Wester-

land, Fewo für 6 Pers., 1 W.O., b.e.A., Mietpreis ab **DM 1476,**— Haus Gorch Fock, Westerland, Fewo für 4 Pers.,

1 W.U., b.e.A., Miet-DM 1012,preis ab Haus Annedore, Hörnum, Fewo für 4 Pers., 1 W.U.,

b.e.A., Mietpreis ab DM 816,-Haus Poseidon, Wenning-

stedt, Fewo für 5 Pers.,

1 W.O., b.e.A., Mietpr. ab DM 1265,-Haus Wiesenhof, Morsum/Sylt, Fewo für 4 Pers.,

Haus Heike, Tinnum/Sylt, Fewo für 4 Pers., 1 W.Ü., b.e.A., Mietoreis ab

DM 816,-Haus Frisia, Keitum/Sylt, Fewo für 4 Pers., 1 W.U., b.e.A., Mietpreis ab

DM 1250,-Villa am Meer, St. Peter Ording, Fewo für 4 Pers., 1 W.O., b.e.A., Mietpr. ab

DM 900,-Haus Domizil, Winterberg, Fewo für 4 Pers., 1 W.U., b.e.A., Mietpreis ab DM 634,-

Appartements Hochsauerland, Winterberg, Fewo für 4 Pers., 1 W.Ü., b.e.A. Mietpr. ab **DM 690,-**Appartement Hotel zur Bobbahn, Winterberg, Fewo für 4 Pers., 1 W.U., b.e.A., Mietpreis ab

DM 816,-Oberstaufen Plaza, Fewo 1 W.D., b.e.A., Mietpr. ab für 4 Pers., 1 W.D., b.e.A., **DM 1012,—** Mietpr. ab **DM 1180,—** 

Buchung in Ihrem nächsten Reisebüro mit RTI-Vertretung.

— — — — Der Sein-wie-man-ist-Coupon— — -- — —

# Deutschland.

RTI Touristik GmbH · Beethovenstr. 4 · 6000 Frankfurt am Main Ja, ich will so sein, wie ich bin!

Bitte, schicken Sie mir Ihre Informationen über weitere Reiseangebote und Anschriften der Reisebüros, in denen ich RTI-Reisen buchen kann.

PLZ/Ort \_\_\_

sein wie man ist

Unvergleichlich, weil es einzigartig ist: HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD in Schluchsee. HOTEL CARAMIA: **Ⅲ** Ein Hotel für Genießer... »Urlaub-Zwischendurch«: Fliegen

SalSomaggiore Das berühmte Heilbad in **GRAND HOTEL PORRO** 1. Kategorie

wei ausgezeichnete Hotels mit Tradition in runiger Lage im 60 000 qm grossen Privatpark Interne Kurabteilung mit Arzt Beste ital. Koche, Menowahi, Diät Friness-Center mit Thermalhallenbad, Sauna, Gymnastikhalle und Trimmplad. Spezialpauschalpreise bis 31. Juli und ab 25. Oktober

HOTEL VALENTINI

2. Kategorie

Auskünite/Buchungen; TERME S.p.a. 1-43039 Salsomaggiore



Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an.

wenn Sie in Ihrer Anzeige

Warum dieses Hotel in Schluchsee Ferien-Hotels Westwir Ihnen bei einem sene Mittelklassehaus Hotel Schiff)

Fragen Sie nach den HETZEL-Prospekten -Direkttelefon 0711/835-430.

...und für Ihren

ab Stuttgart mit HETZEL & Condor!

Über 50 außergewöhnliche Rundreisen zu außer-

gewöhnlichen Preisen - vom Atlantik bis Sibirien;

z.B. Sizilien-Sonderrundreise, 6 Tage, DZ, Du; VP

... viole weitere 3- und 4-Tage-Kurzfüge!

An HETZEL-REISEN, Postfach 310440, 7000 Stuttgert 31 Bitte schicken Sie mir tolgende Prospekte: I Sommer 1984 II Annoten Winter 1983/84 II Kurz- und Rundreb

Ausführliche Prospekte und Reservierung: 7826 Schluchsee Telefon 07656/70326 (auch für das dem HHH angeschios-

(930-1300 m) bereits heute zu den führenden europas zählt, möchten Besuch geme zeigen!





### KREUZFAHRTEN -Urlaub für Genießer



BANNORIS

Pragen Sie nach dem Katalog mit dem Schmetterling oder fordem Sie dieser direkt an bei ODYSSEUS BEISEN, Frankfurt/Main. Ja, Ich möchte mil zum Baden und Kreuzen in der Karibik. Bitte, senden Sie mir ihr Sommer-Programm ODYSSEUS REISEN '84 mit dem Schmetterling.



RELIEN GmbH Kaiserstraße 22 · 6000 Frankfurt/Main I elefon 0611/293088 Telex 414211 odys d

1. Von Kobe bis Seoul / 2. Von Seoul bis Kobe /

18 Tage



SÜDDAL MATIEN - ISTRIEN tkreuzfahrten (max. 30 Pers.) 26.5.–9.6./21.7.–4.8.84

Tug Dubrovnik, Schiff Dubrovnik - Maer Corpula - Mear - Schif Tropy - Schenik -Cornaten - Zadar - Pattwaer Seen - Mae Losin - Cres - Pala - Vernedig Rug Vernedig - Deutschland Prefs ab/bis Millinchen ab DM 3.410 Ot. Leibung - Prospekt kosterolos.

RUND UM KRETA Yachtkreuzfahrt T2.–26. Mai 84 Leitg: Dr. Johannes Geltanidae 13 Alben: Schribnesse Pullus – Mico

🚱 EPIROTIKI LINES EINE WELT DER KREUZFAHRTEN

**Emidsigte Preise** 

für die unvergebliche Krevzfahrt mit dem

MTS "JASON"!

Ostsee-Hauptstädte and Lexingrad

und Lexingrad 10 Tage, vom 23.5.—2.6. 1984

Route: Kiel, Kopenhagen,

Stockholm, Helsinki, Leningrad, Danzig, Kiel

Auskunft und Buchung

in Ihrem Reisebüro

oder bei

Epirotiki Lines, Johanilet 8 1000 Hamburg 13, Tel. 049/44 36

TS "AUSONIA" GENUA - BARCELONA - PALMA DE MALLORCA TUNIS - PALERMO - CAPRI/NEAPEL - GENERA ab DM 1.005,-

> 217 001 777 asd unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteitung DIE WELT/WELT am SONNTAG

# Erlebnis-Urlaub Sonne, Wind, Meer und ein Schiff

Dr. H. Schreite

## Rund-um-Japan... mit der,,Pearl" ins Land der aufgehenden Sonne.

Abfing jeden Freitag ab 11.5.–26.10.1984 Vertieren Sie keine Zeit! Das ausführliche Programm bat ihr Reise!



Japan...das Land der zwei Gesichter: alte Kulturen und moderne Technik; abgeschiedene Parks und Tempel, pulsierendes Leben in den riesigen Metropolen. Entdecken Sie in diesem Sommer die vielfältigen Sehenswürdigkeiten ... auf einer Reise mit der "Pearl of Scandi-

Die Pearl: ein elegantes Schiff mit norwegischer Leitung und Seefahrts-Tradition. Mit westlichem First-Class-Komfort in die lockende, unbekannte Welt des Fernen Ostens!



Kagoshima – Yokohama – Hakodate -Otaru - Kanazawa - Inchon/Korea. Rückflug Seoul - Frankfurt.

Termin: 5, 7, - 23, 7, 84 ab DM 10.600

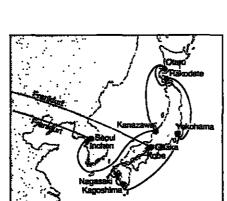

Buchen können Sie in Ihrem Reisebüro. Pearl Cruises of Scandinavia Postfach 30 36 21 2000 Hamburg 36 **Pearl** of

Größe: 12.400 BFT Länge. 153 m Breite: 20 m Besatzung: 210 Passagiere: 425 Umbau; 1981-82

nach Inchon. Kreuzfahrt wie links,

nur in umgekehrter Reihenfolge.

Ausflug nach Nara und Kyoto. Rück-

flug Osaka -- Frankfurt.

Termin: 19. 7. - 6. 8. 84 ab DM 10.600

Griechenland und Kreuzfahrten in der Ägäis 4 Tage Athen, 3 Tage Kreuz-8 Tage Badeurlaub fahrt mit MTS Oceanos im Silber Bay Hotel am Golf von Evolkos und 7 Tage Kreuzfahrt TSS Atlas - Piraus - Rhodos -Pirāus - Mykonos - Rhodos -Kusadasi/Ephesus - Patrnos - Piraus und 7 Tage Badeuriaub im Silver Bay Hotel am Golf von Evolkos. Griechische Inseln, Ägypten, Israel, Türkei

11- und 15-Tage Flug/Schiffsreisen mit Aufenthlalten im Athen und/oder mit MTS World Renaissance Halfa – Patmos – Kusadasi – Piraus oder 7 Tage Kreuzzahrt mit MTS Jupiter - Kusadasi – Patmos – Port II- und I5-Tage Flug-/Schiffsreisen mit Aufenthlalten in Athen und/oder einer Woche Badeurlaub im Silver Bay Hotel am Golf von Evoikos. Eine Ideale Kombination. In geseifiger Runde oder abseits vom Massenbrubel ungeschwerte Tage und Badefreuden zu genießen. Land und Leute kennenzulernen und gleichzeitig bei einer Kreuzfahrt auf einem Pirāus - Santorini - Herakilon 15-Tage-Reise ab DM 2.016, Rhodos - Patmos Said - Ashtlod - Lim dasi/Ephesus - Bosporu ien Moutag ab 2.A.-22.10.84 eleganten Schiff zu sehenswerten Urlaubszielen zu gelangen. Sie fliegen mit Lufthansa/Olympic Airways ab/bis München oder einem anderen Flughafen nach Athen. In den Hotels Übernachtung mit Prühstlick bzw. Halbpension. Vollpension an Bord der Schiffe. Jeuen Dienstag ab 17.A.-23.10.84 DM 2.463. DM 2.377/ dem großen Sommer-Programm '84 der Spezialisten für Griechenland **€PIROTIKI** Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro **ODXIIEVI** LINES Fragen Sie nach dem Katalog mil dem Schmetterling oder fordern Ja, Ich möchte mit in das Land der Griechen. Bitte, senden Sie mir ihr.
Sommer-Programm ODYSSEUS REISEN '84 mit dem Schmetterling. KELJEN Grobb Sie diesen direkt an bei ODYSSEUS REISEN. Kaiserstraße 22 · 6000 Frankfurt/Main 1 Telefon 0611/293088 · Telex 414211 odys d Frankfurt/Main:



MIT TOUROPA IN 96 TAGEN UM DIE WELT MTS »DANAE« bewulk nur für 450 Gäste Karibik-Mexiko-USA Ferner Osten-Orient Dadurch sind die Kabinen Willkommen an Bord. Dauer: 17 Tage yom 6.-27.1.85 wesentlich großzügiger an Dauer. 25 Tage vom 2-27, 3.85 Weihnachts-Sylvester Vom Sonnenland Florida Wer traumre nicht schon selest - immerhin mir gie Parifischer Ozean-Der lettre Teil der aucherge. davon, andere Länder und Hälfte größer als auf den nehmen Sie Kurs auf Kontinente von Bord eines wöhnlichen Reise Leginni Ferner Osten fazzmierende Menopolen. Kreuzfahrt meisten herkommlichen Dauer. 17 Tage vom 21.12.84-7.1.85 in der Wehstadt Singapur. Ab Fort Lauderdale über Dauer: 36 Tage komfortablen Schiffes Kreuzfahrtschiffen wom 11.12.07 - 1.10)
Wir laden Sie ein, mit uns
die schönsten Urlaubsziele Ab Singapur über Penang. yom 26.1-3.3.85 Corumel, Cartagena, San Blas Inseln, Christobal Träume von einst werden kennenzulemen. MTS »DANAE« konnte Colombo Bombay. spieleni 700 Passagiere Colon, Balboa, Acapulco. Dirbout, Port Sudan. der Welt zu bereisen. Ab San Francisko über Safaga, Suca Port Said his Ab Genua über Barcelona. Puerto Vallarta, Los Angeles bis San Francisko Schicken Sie diesen Coupon an: Jouropa
Abrig. Kreuzfahrten Postfach 5949 - 3000 Hannover Hawaii, Yokohama, Kobe, befordern, wurde aber Schicken Sie diesen Coupon an: Touropa Tanger, Funchal, Pointe a ADUS. Areuzzanten · rostrach 5949 · 3000 Hannover
Dann erhalten Sie postwendend den Touropa-Katalos
Dann erhalten Sie postwendend den Touropa-Katalos
MTS "Danae«-Weltreise. Genua. Pro Person Pusan, Shanghai, Hong Pine St. Thomas, San Juan ab DM 5320 kong bis Singapur. bis Fort Lauderdale. ab DM 5590 Pro Person Pro Person Die gesamte Kreuzfahrt vom 21.12.84 - 27.3.85, un Tage pro Person als DM 15933 ab DM 8670 inkl. Hinflux inkl. Him und Rückflug ab DM 3890 Pro Person inkl. Hin- und Rückilug inkl. Ruckflug Buchung und Beratung in Ihrem TUI-Reisebüro Wir wollen, daß Sie zufrieden sind

### ANGEBOTE

### China bequem entdecken

Auf zwei verschiedenen Routen kreuzt die schmucke "Pearl of Scandinavia" entlang der Küste von China. Die Südroute beginnt in Kobe - voraus geht ein kurzes Japan-Landorogramm (Flug von Frankfurt nach Osaka, Besuch von Kyoto und Nara) - und führt über das koreanische Pusan nach Dalian, dem drittgrößten Hafen der Volksrepublik China. Vom nächsten Ziel Tienjin geht es zu einem dreitägigen Landausthig nach Peking mit seinen Sehenswürdigkeiten wie die Verbotene Stadt, der Himmelstempel oder der Sommerpalast. Danach steht Shanghai auf der Reiseroute. und den Abschluß bildet das faszinierende Hongkong. Es besteht die Möglichkeit, das Vorprogramm in Japan auszudehnen (vier Tage Tokio ab 1975 Mark) und zwei zusätzliche Tage in Hongkong anzuhängen (ab 450 Mark). Der Grundpreis für die Reise beträgt ab 11 700 Mark. Die Nordroute geht in umgekehrter Richtung von Hongkong nach Osaka. Der nächste Termin für die Nordroute ist vom 26. April bis 14. Mai, für die Südroute der 10. bis 27. Mai. Im Juni liegt für die \_Peari" der Kurs "Rund um Japan" an (18 Tage ab 10 600 Mark). Alle Arrangements beinhalten Linienflüge, deutsche Reiseleitung und Anschlußübernachtungen in erstklassigen Hotels (Auskunft: Hanseatic Tours Reisedienst, Große Bleichen 21c, 2000 Hamburg 36).

### Kreuzfahrt mit Historie

Eine Kreuzfahrt in die Geschichte bietet die "Vistafjord" ihren Passagieren im Frühling. Am 23. April heißt es in Genua Leinen los, und dort legt der Luxusliner nach dem Besuch von Piräus, Mudanya, Varna, Jalta, Konstanza, Istanbul, Mykonos, Kreta und Malta am 13. Mai auch wieder an. Unterwegs wird Manfred Barthei - ehemals Dozent für Archäologie an der Freien Universität Berlin, heute Drehbuchautor, Schriftsteller und gelegentlich auch Reise-WELT-Autor - die Passagiere mit der Geschichte der Region vertraut machen. Barthel, Spezialist für Archāologie und Mythologie des Mittelmeerraums, ist dafür bekannt, daß er auch den trockensten Stoff amüsant aufzubereiten weiß. Diese Sonderreise kostet ab 5040 Mark. Für Fotofreunde schließt sich am 13. Mai eine Reise "Kreuzen und Fotografieren" mit Prof. Harald Mante an, die zum Sonderpreis ab 4520 Mark zu buchen ist (Auskunft: Cunard & NAC, Neuer Wall 54, 2000 Hamburg 36).

### Musikalisches Mittelmeer

Aus dem Kreuzfahrt-Kalender der luxuriösen "Royal Viking Sky" ragen zwei Fahrten unter dem Motto Mittelmeer "Musicale" heraus. Fahrten von Barcelona über Villefranche, Genua, Valetta, Venedig, Split, Korfu und Heraklion nach Piräus durch musikalische Ereignisse Gesangsdarbietungen weltberühmter Künstler wie Roberta Peters und Janice Meyerson, Kammermusik und Konzerte wechseln mit Galaabenden in Venedig und Monte Carlo. Die Reise kostet ab 4990 Mark (Auskunft: Seetours International, Weißfrauenstraße 3, 6000 Frankfurt/M).



Der Hafen der unter Denkmalschutz stehenden Stadt Old Lahalaa, in der im vergangenen Jahrhundert Walfischfänger den Ton angaben FOTO: HENRY BRAUNSCHWE

## Im Dunkeln versinkt die Kulisse Waikikis

Aloha, das bedeutet gleichermaßen: Willkommen und Lebwohl – "Ich bin in Liebe entbrannt" und: "Mein Herz bleibt für immer hier zurück" . . . Außerdem heißen Drinks, Hemden und Surfbretter so, Flug-, Fähren- und Buslinien, Hotels, Banken, Charterfirmen, Segel- und Tauchschulen und vielerlei andere gewerbliche Unternehmen.

"Aloha" stand auch in Riesenlettern auf zwei Tafeln am Ende der zum Foyer der SS "Constitution" hochführenden Gangway. Hier sorgte eine Ukulele-Band für das musikalische Willkommen, während ein braunhäutiges Insulanerpaar die Neuankömmlinge nach hawaiischem Brauch mit einer Blumenkette schmückte.

Mancher der hier an Bord Gehenden hatte von den Inseln bisher nicht viel mehr gesehen als die wenig attraktive Fahrtroute vom Airport zum Hafen, vorbei an ein- und zweistöckigen Betonbauten und rostigen Wellblechschuppen. Andere hatten bereits Badeferien in einem der hundert gigantischen Hotelkomplexe im Waikiki-Ala-Moana-Bereich hinter sich.

Mit der hereinbrechenden Nacht nimmt das Schiff Fahrt auf, Musik spielt, die Passagiere werfen Luftschlangen von den oberen Decks. Dann gleitet an der Backbordseite wie ein von innen erhelltes Transparent die gewaltige Waikiki-Kulisse mit ihren Hochhaushotels vorüber, bleibt zurück und ertrinkt in der Dunkelheit achteraus.

Die SS "Constitution", überwiegend baugleich mit ihrem Schwesterschiff SS "Independence", 20 300 BRT groß, 750 Passagiere bei 320 Mann Besatzung, ist ein komfortables, von innen und außen properes Schiff; die US-Besatzung ist freundlich, der Service gut, das Essen ausgezeichnet: Frühstück und Lunch à la carte im Speisesaal plus Buffets auf zwei Sonnendecks. Wer zum Captain's Dinner ein weißes Dinnerjacket mitbringt, fühlt sich overdressed – ein Blazer ist hier so etwa das Höchste an "formal dress".

Während die ganze Reise über Tag vornehmlich aus Hafenliegezeiten mit einem entsprechend vielseitigen Ausflugsprogramm besteht, ist der erste Sonntag nach der Abfahrt ein reiner Seetag. Das Schiff kreuzt auf wechselndem Kurs zwischen den dicht beieinander liegenden Inseln Molokai, Lanai, Kahoolawe und Maui, um erst am Montagmorgen im Hafen von Hilo auf Big Island, wie hier die größte Insel des Archipels, Hawaii, genannt wird, festzumachen. Die Tour zum Kilauea Krater, Heimstatt der hawaiischen Feuergöttin Pele, kann wärmstens empfohlen werden: Ein riesiger Kessel von gut drei Kilometern Durchmesser, darin eingebettet die schüsselförmige Feuergrube Halemaumau.

Schon auf diesem Ausflug lernt man Hilo und ein beträchtliches Stück der Inselregenseite kennen. Alles Grün strotzt vor Saft, und am Rande der Straße beginnt so dicht wie eine Mauer der Dschungel. Amerikanische und japanische Autos, Bungalows, teilweise als Pfahlbauten auf Stelzen errichtet, manche schäbig wie Baracken. Immer aber eingebettet in üppige Gärten mit Bäumen voll leuchtender Blüten.

In Hilo beträgt der jährliche Regenfall knapp 4000 mm (das ist das Fünffache der normalen Niederschlagsmenge unserer Breiten). So ist zumeist jeglicher Aufenthalt hier von schweren schwarzen Regenwolken mit oftmaligen Schauern begleitet, und selten nur öffnet sich ein Himmelsloch, um ein Stück der Landschaft flüchtig mit Sonnenlicht zu überschütten.

Nun sage man aber nicht: Auf Hawaii regnet es so viel. Da fährt man besser nicht hin! Irrtum: Der Regen wird hier von vornherein mitverkauft. Denn nur den starken Niederschlägen verdanken die Inseln ihren Dschungel, ihre Regenwälder und die Üppigkeit der tropischen Vegetation auf Schritt und Tritt.

Maui mit dem Beinamen "Valley Island" ist die zweitgrößte Insel des Archipels, etwa eine Million Jahre älter als der jüngere Nachbar Hawaii. Nach dem obligatorischen Besuch des Raleakala Kraters geht die Fahrt später zwischen Bergen und Küste entlang, wo manchmal Palmenhaine Schatten spenden, hin und wieder ein schmaler kümmerlicher Strandstreifen zu sehen ist und ein Stück weiter

draußen im Meer Halbwüchsige auf ihren Surfbrettern liegen und darauf warten, daß der Pazifik ab und zu eine große Welle gebiert, auf der es sich zu reiten lohnt.

Old Lahaina Town ist für viele der Höhepunkt eines Inselbesuchs überhaupt: Bis 1845 die erste Hauptstadt des Königsreichs Hawaii (dann erhielt Honolulu diesen Rang) und um die Mitte des 19. Jahrhunderts das Zentrum des Walfangs im Pazifik, wo ständig bis zu 100 Schiffe auf Reede lagen. Missionare, Seeleute und eingeborene Monarchen bestimmten den Charakter dieser nicht immer nach christlichen Moralbegriffen gottgefälligen Stadt. Lahaina ist heute unter Denkmalschutz gestellt, wobei die alten Bauten entlang der Hauptstraße – ein paar Inns darunter, in denen noch die Walfänger zechten renoviert worden sind. Zum Besichtigungsprogramm gehört der Seemannsfriedhof und Bauwerke wie das alte Fort, Gericht und Gefängnis. das Museum und das historische Wohnhaus des Missionsarztes Reverend Dwight Baldwin.

igm Baidwin. HENRY BRAUNSCHWEIG

Angebot: Generalagent für die SS
"Constitution" ist Seetours International. Die einwöchige Hawaii Kreuzfahrt kostet ab 6775 Mark für 15 Tage
Reisedauer ab und an Frankfurt inklusive drei Übernachtungen in San Francisco, drei Tage Badeaufenthalt am
Strand von Walkiki plus eine Übernachtung in Los Angeles.
Anskunft: Fremdenverkehrsamt der
USA. Roßmarkt 10. 6000 Frank-

USA, Roßmarkt 10, 6000 Frankfurt/Main.

### KREUZFAHRT-KAJ AT 9GT

Touropa (Touristik Union International GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 23, 3000 Hannover 61): "Kreuzfahrten Sommer 1984" – Mit Angeboten für preisgünstige Kreuzfahrten auf russischen Schiffen und Törns auf vier komfortablen Schiffen unter westlicher Flagge geht der Veranstalter nach erfolgreicher Jahresbilanz in die neue Salson. Wer mit in See stechen will, kann zwischen 26 verschiedenen Routen wählen. Man findet die klassische Seereise zu den antiken Stätten des Mittelmeers oder auch den 14tögigen Törn rund um Westeuropa. Festgemacht wird auf dieser Reise in Southampton, Lissabon, Funchal, St. Cruz, Casablanca und Palma de Mallorca. Wer min-destens 1820 Mark ausgibt, kann mit an Bord gehen.

Seeadler Touristik (Charlottenstraße 23, 7000 Stuttgart 1): "Kreuzfahrten 1984" – Angeboten wird eine vielseitige und preis-werte Palette von Kreuzfahrten für jedermann. Die vier zur Auswahl stehenden Schiffe unter russischer Flagge laufen die belieb-ten Ziele im Mittelmeer ebenso an wie die Karibik oder Mittel- und Südamerika. Neu im Programm sind die Zielhäfen Salerno, die griechischen Inseln Naxos, Samos, Kos und Lesbos sowie Varna am Schwarzen Meer. Die 84tägige Weitreise, die am 14. Oktober Genua beginnt, kann bereits ab 6600 Mark gebucht werden. Eine einwöchige Kreuzfahrt durch die griechische Inselwelt kostet ab 640 Mark. Auch die 44tägige Karibik-Kreuzfahrt ist eine preiswerte Urlaubsalternative. Sie wird ab 5600 Mark angeboten.

Transocean Tours (Transocean Passagierdienst GmbH, Bredenstraße 11, 2800 Bremen): "Meer erleben 1984" – Auf 164 Seiten lädt der Bremer Anbieter zum Entdecken der zahlreichen See- und Flußreisen ein. Die bunte Palette reicht von der dreitägigen Rhein-reise, die für 835 Mark offeriert wird, bis zur dreiwöchigen Luxus-Kreuzfahrt zu den fernöstlichen Gestaden, die die Urlaubskasse mit 24 160 Mark belastet. Insgesamt werden 543 Reisetermine auf 85 verschiedenen Routen rund um die Welt präsentiert. Neu im Programm sind Nordlandreisen mit einem Hauch Las Vegas auf der "Norway", dem größten Passa-gierschiff der Welt, das zu einer schwimmenden Vergnügungsinsel umgebaut wurde. Ebenfalls erstmals im Angebot des Veranstal-ters sind die "Golden Odyssey" und die "Royal Odyssey". Sie steuem – ebenso wie die "Pearl of Scandinavia" – die Gewässer des Fernen und Mittleren Ostens an.

weg 3, 6000 Frankfurt): "Kreuzfahrten Sommer '84" – Mit acht Kreuzfahrtangeboten für den Sommer präsentiert sich der Veranstalter im dritten Jahr seines Bestehens. Zur Auswahl stehen zwölf- bis 18tägige Seereisen vom Nordkap bis zum Mittelmeer auf der "MS Kazakhstan", die bis zum Saisonbeginn im Mai überholt und Saisonbeginn im Mai überholt und Rodemisiert wird. Insbesondere soll der Speisesaal so vergrößert werden, daß alle Gäste die Mahlzeiten gemeinsam einnehmen können. Einige Preisbeispiele: Die 16tägige Atlantik- und Nordafrika-Kreuzfahrt kostet ab 1678 Mark. Der 15tägige Törn ins östliche Mittelmeer mit Stationen in Messina, Syrakus, Alexandria, Istanbul und Piräus kann ebenfalls ab 1678 Mark gebucht werden. Für alle Seereisen gilt, daß die Landausflüge extra bezahlt werden müssen.

Delphia Secreises (Grünberg-

Kreuzlahrten, 10 79 47, 2800 Bremen 1): "MS Europa Kreuzfahrten Programm 1984" - Insgesamt 26 Seereisen mit dem deutschen Kreuzfahrt-flaggschiff "MS Europa" und ein separates ausführliches Verzeichnis aller Landaustlüge umfaßt das exklusive Angebot des 94 Seiten starken, reich bebilderten Katalogs. Nach der großen Wehreise liegt im Frühling der Mittelmeer-Kurs an, während im Sommer Reisen rund um England, Irland Schottland und nach Norwegen oder auch Ostseekreuzfahrten auf dem Programm ste-hen. Zurück zum sonnigen Mittelmeer geht die "MS Europa" im September. Ein 14tägiger Tärn unter anderem nach Le Havre, Tanger, Malaga, Cagliari und Pa-lermo kostet ab 4600 Mark.

Odvsseus (Odvsseus-Reisen GmbH, Kaiserstraße 29, 8000 München 40): "Odysseus Reisen 84" – Der auf Griechenland spezialisierte Veranstalter bietet Badeurlaube in Athen, auf Korfu, Kreta, Rho-dos und Santorini an, die mit Kreuzfahrten zu den griechischen Inseln oder nach Ägypten, Israel und die Türkei kombiniert werden können. Ein 15tägiger Kreta-Urlaub verbindet zum Beispiel einen Sieben-Tage-Badeaufenthalt im Hotel inklusive Halbpension mit einer einwöchigen Kreuzfahrt, bei der unter anderem Rhodos, Pat-mos, Istanbul und Piräus angelaufen werden. Das Angebot schließt den Flug ab/bis München nach Heraklion über Athen ein und kostet ab 2573 Mark. Das Programm des Veranstalters sieht aber auch reine Kreuzfahrten vor, so zum Beispiel eine einwöchige Kreuzfahrt von Venedig aus, durch die Adria nach Dubrovnik, anschlie-Bend nach Korfu, Kreta, Rhodos und Piräus, bevor das Schiff durch den Kanal von Korinth wieder Venedig anstevert; diese Reise ist ab 840 Mark zu buchen.

**Dr. Kutscher** (Studienreisen Prof. Dr. Kutscher GmbH, Theatinerstraße 33, 8000 München 2): "Yachtkreuzfahrten 1984" – Drei komfortable Yachten für maximal 30 Personen hat der Studienreise-Veranstalter gechartert. Die zweiwöchigen Reisen zwischen April und Oktober stehen unter fachlich qualifizierter Leitung von Archäologen und Kunsthistori-kern. Die Schiffsreisen führen durch die gesomte griechische Inselwelt sowie entlang der türkischen und jugoslawischen Küste. Insgesamt stehen 27 Kreuzfahrten mit 16 verschiedenen Routen zur Auswahl. Eine Kreuzfahrt nach Kreta und die Kykladen in der Zeit vom 26. Mai bis zum 9. Juni kostet inklusive Flug ab/bis München ab 4370 Mark.

Karawane (Karawane Studien-Reisen, Postfach 909, 7140 Ludwigsburg): "Studien-Kreuzfahrten 1984" – Ausgesuchte Stätten europäischer Kulturgeschichte laufen die Kreuzfahrtschiffe des Veranstalters an: So will man zum Beispiel auf der Kreuzfahrt "Rund um Westeuropa – Vom Mittelmeer zur Nordsee" den Wechselwirkungen der verschiedenen Kulturen Mittel- und Südeuropas auf die Spur kommen. Diese zweiwächige Kreuzfahrt, die vom 29. April bis zum 13. Mai dauert, startet in Genua, macht unter anderem Halt in Valencia, Granada, Lissabon, Nantes und Caen und endet in Amsterdam. Der Reisepreis beträgt ab 3340 Mark, allerdings sind die Anreise nach Genua beziehungsweise die Abreise von Amsterdam nicht im Preis eingeschlossen.





## **KREUZFAHRTEN** -Urlaub für Genießer



Austruge, Erentagelder, Führunger Reisevorbeistungsmatenal, Ruck

trats-Kosten-Versicherung, Transfers eingeschlossen Außerdem nu

eine Essen-Serie an Bord.

Ruten Sie uns an, Frau Hein und Frau Günther Beretet

Karmwane Stadien i

Posifach 909 Friedrichstraffe 167

7140 Ludwigsburg 22:107141) 83026



## **DEUTSCHEN FAHRGAST ERHALTEN!**

Ab 19. Mai 1984 alle zwei Monate durch tropische Gewässer in Richtung Südafrika. Die ASTOR, ein 5-Sterne-Luxus-Hotel, das mit 18 Knoten die Welt-meere durchkreuzt. Lassen Sie sich verwöhnen! Denn geboten wird

Ihnen von allem das Beste - und das im Überfluß. Es wird Ihnen schwerfallen, von Bord zu gehen – aber schließlich wollen Sie ja Südafrika erleben. Dort kommen Sie bei angenehmen

Temperaturen um 20° an. Nachdem Sie in vollen Zügen die Landschaft und das Klima ausgekostet haben, fahren/fliegen Sie zurück.

Hinfahrt ab Southampton ab DM 3.315,-, mit Rückflug schon ab DM 5.479., und falls Sie genügend Zeit haben, hin und zurück mit der ASTOR für DM 5.967.



### Kommen Sie mit — man lebt nur einmal.

Schicken Sie uns den Coupon, und der ASTOR-Prospekt kommt zu Ihnen. Safmarine, General Sales Agent, PGT-PAUL GÜNTHER TOURS GMBH, Cremon 3, 2000 Hamburg 11

### GOLF-SPAR-PAKET Algarve – Europas schönste Küste – Golf-Hotel "Dom Pedro"

zwisch. 24.4. u. 19.6.84 ab DM 1388,-Flug ab/bis Hamburg oder Düsseldorf Mietwagen inkl. Vers. und km Golf-Paket inkl. Green Fees Hotel inkl. Frühstücksbuffet PQT-Paul Günther Tours GmbH Cremon3, 2000 HH 11, T.040/369 4479

Coupon: Bitte übersenden Sie mir das Golf-Spar-Paket

ne, Anschrift, Telefon:

# A DESCRIPTION OF THE PARTY OF T

Auch 1984/85 fährt das beliebte m.s. Astor für deutsche Reisende nach Südafrika, in den Indischen Ozean und nach Südamerika. Interessante Safaris in exklusive Wildreservate, Städteprogramme und unvergleichliche Erlebnisse im einzigen Unterhaltungszentrum südlich des Äquators, in Sun City, runden das Kreuzfahrtprogramm ab. Alle Reisen ab und bis Frankfurt.

-Traumachiff Reisen Fordern Sie den Prospekt bei Ihrem Reisebüro oder direkt beim

> Jubiläums-Reisen "HEMMING-REISEN"

Donati/Schwarzmoor-Krauziahrian

alig in Europat Schiff – Flug – Bu Transmisen zum Nordkas 'Si

Bus-Roison zum Herdicaji

Alle Reisen Inid. Halbpension und 1.-Klasse-Hotel, DufWC sowie sämtt. Fähr-Überfahrten in Donnellosbinge und Universitätigen. Überfahrten in Ooppelkabinen und Helbpension an Bord. Beratung Buchung bei Hemming-Reisen und bei allen namhaften Reisebürgs.

24. S.-1. 6./31. S.-8. 6./2. 6.-10. 6./9. 6.-17. 6. 84 Inid. Helippen

v useam-Schwarzmeer-Kreuzfahrt mit "MS Weige" Tage vom 20. 10.–20. 10. 84 id. Ao- und Rückreise roll

vom 13, 10,-29, 10, 84

sion und 1.-Klasse-Hotel, DU/WC, sämtliche Fährlibe nen u. HP an Bord, An- oder Rückfüg Hamburg—Tron

o 16 Tage Große Merdicae-Ri

Veranstalter an.

Veranstatter: MOOSS & SO-HOMM After Fischmarkt 1 Tel. 040/32 26 71

Reisebüre 2000 Hamburg 11 Telex 2 14 264 milsd

ad DM **2790.**-

Rund um die Welt

alige Kreuziahetroute lühri

Die einmalige Kreuziahrtroute führt Sie zu kunstgeschichtlichen und historischen Hohepunkten, ebenso we zu iendschaftlichen Schönheiten. Eindrucksvolle Beispiele dieser besonderen Kreuziahrt: Valence, die Alhambra Granadas, das Kloster Belem in Lissabon, Santago de Compostela, die Loire bis nach Nantes, Ausflug Bretagne, Curnec, gotische Klosterburg Mont St. Michel, Insel Jersey/St. Heller, der Bildtappich von Baveur.

s, auch Ausflüge eingeschlos VP ab DM 3.340,

von Bayeux. 15 Tage, ab Ger

### Eine außergewöhnliche Kreuzfahrt



)) OCCESSA! — adrett von Bug bis Heck. Ein herrikches, schneewei-Bes Traumschiff, das ihnen Gefallen wird. Alle Kabinen liegen außen und verfügen über Seeblick und eigene Dusche/ WC, Klimaanlage, Telefon, Radio. Attraktive und gemutliche Salons, Bars, Theatersaal mit Kino, ein ganz neu eingerichtetes Restaurant, Boutique, Schwimmbad, Sauna, FitneBraum, große Decks mit vielen Liegestühlen, Bibliothek usw. sind eine Seibstverständlichkeit auf diesem pieksauberen Schiff. Wer Lust hat, kann sich an vielen Aktivitäten beteiligen, z. B. am Tanzunterricht. Shuffleboard, Sprachkursus, Skat- und Schachturnieren, Gymnastik und vielem mehr.

Sie werden sich auf unserer «Odessa» von Anfang an zu Hause fühlen. Herzliche russische Gastlichkeit und ein nettes, zwangloses Bordieben sind Trumpf: Die deutsche Reiseiel-tung von TRANSOCEAN-TOURS ist Immer für Sie da.

Unseren Farbprospekt erhalten Sie in jedem guten Reisebüro oder direkt bei uns · Anzeige einfach ausschneiden und einsenden. Der Weitreisenprospekt kommt sofort und unverbindlich. Bitte fragen Sie auch gleich nach den Unsere einzigartige Kreuzfahrtroute rund um den Globus führt Sie zu begehrten Traumzielen mit unzähligen Sehens-würdigkeiten und erlebnisreichen Begegnungen Sie gehört unter den Weltreisen-Angeboten mit zum Besten, was Sie heute buchen können. Sie sollten nicht zu lange zögern und schon jetzt eine Reservierung vornehmen lassen, da unsere sechs bisher durchgeführten Weltreisen immer in Kurze aus-

Frühjahrs-Kreuzfahrt Rund um Westeuropa: Vom Mittelmeer zur Nordsee

vom 29. 4. bis 13. 5. 1984

Gesamtroute: 22. 12.84 - 02. 04. 85 ab DM 15 300.Genua - Madeira - Martinique - La Guaira - Curação - Cartagena - Cristobal - Panamakanai - Balboa - Acapulco (Ausflug Mexico City) - Nuku Hiva - Polynesien - Tahiti - Tonga - Sydney (Ausflug Ayers Rocki - Cairns - Papua/Neu Guinea - Manila - Yokonama (Ausflug Toklo und Fujlyama) - Kobe - Hsingkang/China (Ausflug Pekingi - Shanghai, China - Hongkong - Kuching/Malaysia - Singapur - Phuket/Thailand - Madras - Trancomalee/Sri Lanka - Colombo - Djibouti - Dschildda - Safaga - Suezkanai - Port Said - Genua

1. Telistrecke: 22, 12, 84 – 13, 01, 85 ab DM 4570.— Von Genua bis Acapulco mit Ruckflug über Mexico City nach

2. Tellstrecke: 12. 01. 84 – 22. 02. 85 ab DM 9650.— Von Acapulco Dis Yokohama. Hinflug von Frankfurt über Mexico City nach Acapulco. Transfer zum Flughafen Tokio und Rückflug nach Frankfurt. 3, Telistrecke: 19. 62. 84 - 13, 63. 85 ab DM 6720,-

Von Yokohama bis Singapur. Hinflug von Frankfurt nach Tokio mit Übernachtung. Transfer zum Schiff nach Yokohama. Übernachtung in Singapur und Rückflug nach Frankfurt. 4. Telistrecke: 09, 03, 85 – 02, 04, 85 ab. DM 4960,— Von Singapur bis Genua. Fing von Frankfurt nach Singapur und mit dem Schiff bis nach Genua.

zansocean-Couzs 2800 Bremen 1, Bredenstraße 11 Telefort 0421/328001

Die Seekeisen-Spezialisten aus Bremen



Micher !

艾维 彌 獸

Mere

Das Programm für Fernsehen und Funk, Familie und Freizeit.

## FERIENTIAL TERFERIENTOHNUNGEN

### 

### Nordsee/Ostsee

Strandpark | Fwo.dica.STRAND | ZB.4 Pers. 46-7 tg.4 H-bod, Soun, Sol, F-TV | H-Apetz Nordseebod DANGAST 2930 Varel4 | el.04451/6311

SYLTIQUISER FRANCK, Vermietung exkil. Friesen-Einzelbs. mit Garten, Vorsalsompreise, Tel. 0911/54 02 03 ab 18 Uhr, od. 040/86 12 79 Kampen/Sylt App. i. Recidachhs., Kl., Bad, Farb-TV, Tel., Terr., Strandnike, Tel. 040/22 28 22

HELET AND

Fewo., Apartm., gute Zin noch für Östern frei Tel. (84725) 782 55-257

Amerum Ferienwhg, in Reetdachbs., 4 Pers., im Mai v. ab 19. 8. zu verm. Keine Tierhaitung, Tel. 04101/342 48 Amesa/Horddorf, exkl. Pe'haus, max. 5 Pers., ruh. Lg., v. 19. 5. bis 21. 6. und ab 3. 9. frei. Tel. 04347/14 78

Bortum Komf. Ferienwh. bis 4 Pers., 2 Min. v. Südstr., freie Tern. Mai/hml u. Ang./ Sept. Tel. 04922/688

BORKUM STRANDIĞHE 2-Zi.-Kît.-App., Farb-TV, Südbalk. etc., ab sofort frei, Tel. 62235/22 17

Braderup/Sylt Lux-App. i. Reetdachha., 2–4 F noch frei, Tel. 040/556 67 68

Bösom, neues Kft-Fe'ha., direkt an der Nordsee, mit Poolbenntz., ffir 4 Pers. vom 7. 4. frei. Tel. 040/80 69 98, am So., dem 1. 4., nachmittags

Huys in Keitsm Direkt am Watt, Traumlage, ruh. indi-vidueli eingerichiet, z. verm., sowie schöne Whgen. frei. Tel. 04654/400

\$t. Peter-Ording Komf.-Ferienwohmungen, 2 Zi., bis 4 Pers., 20, 4 — 29,4, kiaj ab DM 55., Bitte Junj-Rode Juli u. ab 19, 8, frei. Tel. 05235/6112, ab 18 Uhr Kampon/Sylt etdachdopp naushälite, jegliche Komfort, ab sofort frei. 04851/47 74 od. 030/824 20 70

insel Föhr Friesenhaus mit Fahrrädern für 6 Personen, Osterferien frei, Tel. 0431–24 35 95

Spiekeroog die grüne Nordseensel Komf. Ap-partements teilw. noch frei bis Ende Juni u. ab Mitte Ang. VS ab DM 60,-HS ab DM 100,- Anfr. Te. 0271/429 28 ab 18 Uhr

INSEL SYLT

Appartement-Vermista. Billy Heake Ferien-Wingn. auf der gesamt. Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Herrliche Ferientage auf der grünen Insel Föhr Frühjahrs-Sonderprs. f. Friesenhäuser Strandappartements, Kft.-Ferien-Whg Tel. 6 46 81 / 88 77 HANSA Föhr

Kompen/Sylt, App. f. 2/3 Pers. frei bis 7. 7. 84 u. ab 18. 8. 84. WS 55679 WELT am SONNTAG. 2 Hamburg 36,

Kampen/Sylt, Kft.-Bans f. 5 Pers. (3 Schlafzi.) frei bis 6. 7. u. ab 24. 8. WS 55679 WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

KAMPEN JUIST MORSUM

**Exklusive Ferienappartements** -häuser vermietet immopart Postf. 9, 2285 Kampen, 0 46 51/4 10 94

galows in priv. Waldpärk m. Ponykoppel/Näh winanb. • Freizelipark • Ternis, Cusheven 30 Kompen, Komf.-Wohg., 75 m², Ter-rasse, Meeresblick, ab 23, 6, frei. Westerland, 2 Zl.-Kft.-App., bis 21, 7, u. ab 11, 8, frei, Tel. 02521/45 81

Kampen / Sylt

Kft.-Ferienwhg, noch frei bis 7, 7, 84, 21, 7, bis 4, 8, und ab 19, 8, 84 Tel. 02129/86 28

Keitom/Syit. Komi. Ferienwhg., ca. 60 m², dir. Wattlage zu verm., Tel. 04651/439 43

Keitum/Syit: Maisonette in Reet-dachhs., Sackg., für blichste Anspr., 4 (5) Pers., 100 m Wil., eig. Terr. Tel. 040/460 58 24

Keitum/Svit Mais whg. in Reetdachha, 211 vermiet Tel. 0541/58 60 08

List/Syft, Kft-Reetdachhs, zu verm.: 27. 5.-6. 6., 23. 5.-13. 7. u. ab 15. 9., 7. 04102/573 77

St. Peter-Ording Ferienwohnung für 4 Pers. frei. Tel. 04192/12 17 Nordseebelihed Wyk auf Föhr Kit. Appartementwohnungen dir. am Meer, tellweise mit Schwimmbad. Sauna, Garage, Telefon, TV usw., zu vermieten. Tel. 04531/29 15 u. 36 02. Vor- und Nachssitsonpreise für die Mon. März-Juni und ab September.

Ostern auf Sylt im exid. Reetdachhaus in Kampen oder Friesenhaus in Westerland. Tel. 0911/54 02 03 oder 040/86 12 79

S Y L T Appartements und CTV, GS, Tel., Perkol, Standnishe, Prosp. and APP.-VERBIETUNG B ALS, Kollundweg 27 of 2280 Westerland/Sytt, Telefon (04651) 242 85 Nordseeinsel Föhr

hnungen f. 2–5 Pers. frei Tel 04681/3110 Nordsee: Perienhs. bis 6 Pers., Ka-min, Terrassen, Garage, Geschirrsp., Waschm., TV, Tel.; Tel. 0461/121 01

Hordsae/Carolinensiel, behagi. Fe-rienhs. f. 4 P., rah. Lage, Mai/Jani u. ab Sept. noch Termine frei. Tel. 02588/400

2 Kft.-Perienwhg., Terr., Gartenanig., Strand- u. Waldnh., Tel. 05724/73 07 Ostern/Nordsee

in Büsum/Westerdeich 2-4 P. iib. Ostern frei. Pan-schalangebot: 14 Tg. nur DM 490,-. Tel. 04834/29 31

Rontom/Sytt, Kft.-Fewo, dir. Strand-nl., f. 4 P., 7. 7.–21. 7. DM 180,-tSgl., 19. 8.–8. 9., DM 150,-tSgl., 9. 9.–23. 9., DM 120,-tSgl., Tel. 05105/28 15

Spiekeroog rtable Ferienwohnungen frei Tel.: 0551/34091/92

Insel Juist
Wir vermieten ansere schö. Fewo i.
einem neuen Hs. dir. a. Strand,
Wohnr., 2 Schi'rm., Südw-Terr..
Ostern u. Mai/Juni noch Tarm. fr.
Zuschriften an WS 55680 an WELT
am SONNTAG, Postfach, 2000 Ham-burg 36

Sylt, Måke Keltssa, 2 neue gemitti-che Ferienappartements mit sämtl. Komfort, ab 7: 4. 34 zu vermieten. Ruf (2304/244 99 (privat) 02304/144 65 (geschäft).) Sylt/Keltum Exklusive Wohnung unter Reetdach (für 3 Pers.) direkt am Wattenmeer, 60 m² mit Galerie, zu vermieten. Ge-rage vorh. Tel. 0561/39636

Syt/Rentum Kft.-Ferienhs. m. Kam., 2–5 Pers., Ostern, auch noch and. Termine frei. T. 040/678 46 96 Westerland/Sylt 1- und 2-Zim.-Konf.-Ferlenwhg., bis 4 Pers., sehr ruh. gelegen, Östern, Pfingsten und teilw. im Sommer frei, Tel. 04651/239 28 Wastariund/Sytt gr. Ferienwhg., 2 Schlafzi., Wohnr., kü., Bad, Fart-TV, 4 Pers., zentr. geleg., strandnah, frei bis 20. 7. 84 u. ab 8. 9. 84, beine Hanstiere. Tel. 04651/3692, ab 18 Uhr

Westerland/Sylt
Ferienapo's, behagl. Ansst. m. Son-nenterrasse. Fordern Sie bitte unse-ren Prospekt an. 2280 Westerland, Pf. 1627, od. 04651-25150 od. 23365

Wyk suf Föhr Komf.-PeWo. b. 4 Pes., Strandl., S/W-Balkon, Schw'b., Smna. Frei bls 28. 6. u. ab. 5. 8. T. 0511/52 08 03 ab 19 U.

Syft/Tinnum gemiti. 1- u. 2-Zi.-Fewo m. Farb-TV in ruh. Lage -- frei. Tel. 04651/37 98

**Sylt** Fe-Whg. (70 m²), 2-6 Pers. Tel. 04854/447 ab 14 Uhr St. Peter-Ovding — aitfriesisches 1-72,-App. im Reetdachhaus mit all. Komf. für 2-3 Pera. zu vermieten. Tel. 04627/12 90

Syft Komf. Perlenwhg., f. 2-6 Pers., Farb-TV, Geschirrsp., Tel., Schw'b./Sauna, T. 04106/44 57

SYLT-Keitum v. Wastarland
Ferienwohnungen Vor- u. Nachsaison frei, auch einige Termine Hauptsaison, teilweise mit Schwimmbad,
Sauma u. Solarium.
planisansylt, Blamarckstr. 5.
2230 Westerland/Sylt,
Tei. 04851/8084, 5805, 328, 12

Sylt/Westerland, D.-E.-Hs. kft., gemitti., gimstig, 2–8 Pers. 04537/407

SYLT ist bei jedem Wetter schön. Hilbsche Häuser und Fewo für Ihren Ostsrorioub. Für Hauptsalson noch einige Termine frei. App. Verm. Christiansen. Akte Dorfstz. 3, 2280 Tis-num/Syft, Tal. 64651/318 26

Sylt Ferienhaus mit Sädterrasse und Garage frei bis 23. Juli. Tel. 0431/32 21 09

Sylt/Westerland/Kasapen App. Irei, beste Lage, Tel. 04651/ 228 96 ab Montag

Sytt Gemüti. Ferienwhg., f. 2-3 Pers., in Privatha. frei, Vor- u. Nachsals., stark ermäßt. Preis., T. 04651/331 00 **Westerland/Sylt** 1-+2-71-App, im Söden Wiands, Mai, Juni u. ab 12. Ang. n. frei. 04651/ 58 71

SYLT/MORSUM em Wett, Fe'hans, Topig, gr. Garten, Südterr., für 2-4 Pers. Juni fr. u. ab 25.2., 6211/201131 Urisub 25 Sparpraisen
Cardinven-Dise, mod. Pewo f. 2-5
Pers., Strand- u. Kurparknihe, bis
24. 6. frel. Stark ermiliigte Vorsaisonpreise. Tel. 04721/494 35

2-Zimmer-Ferienwha. mit KDB, auf Borkum für 24 Pers. ir der Zeit vom 1. 4.-6. 7. n. 19. 8.-31. 10. 84 zu vermieten. Tel. 02122/59 01 76

Peliworm
3 mod. Ferienwhg. 2-4 Pers., DM 30,bis 65,-. Tischte,-Raum, Spielpl., 5
Min. z. Hallenbad.
Göstehnus Mortensen
Tel. 04844/219

Westerland Kft.-Appartement firekt am Strand, 2 Zim., beste Austattung, gr. Balkon, für 2 Personet frei vom 1,–14. 6. und ab 4. 8. Tel. 040/536 52 45 od. 04651/67 89

Westerland/Korviertal, Strandnähe, 2-Zi.-Kit.-App., Farb-TV, Tel., Süd-balk., TG, Tel. 04651/17 87 **Westerland/Sylt** 

in hilbschem Friesenhaus, ruhige La-ge, Strand- u. Zentrumsnähe, neue Lumsappartements, 2 Schlatzi. (v. Farb-TV über Video bis zum Spülau-tom.) in 2-Fam.-fis., ganze Sais. frei. T. 0228/239414, sa.+so.; mo. ab 17 U.

Westerland (Syft)

Bungalows - 63 m² bzw. 90 m² komfortabel. Farb-TV usw., Terrasse/Liegewiese. Strandnáhe, ruhíg.
vom 26. 3. b. 3. 4.; 28. 4. b. 5. 5.; 19. 5.
b. 23. 5.; 14. 6. b. 30. 6. u. ab 31. 8.
bzw. 30. 3. b. 7. 4.; 28. 4. b. 9. 7. u. a.
I. 9. 84 noch frei. Tel. 04651/241 11 Vermiete ab sofort Westerland/Sylt

Luxus-Appartements, direkt am Meer und Strand (Seeblick), Balkon, Farb-TV, Telefon, Waschmaschine, Radio, für 2-3 Personen. Vermiete kleines, modernes Peni-house-Appartement, direkt a Strand, für 1 Person, Tel. 04651/2 14 33

Wangerooge r. Ferlenwhg., 2/3 Schlafz., Wohnr., arb-TV. Kochn., Geschirrsp., Du/ C. Neubau 150 m. z. Strand, April, Mai, Sept. DM 30, ., — 129, .. Tel. 04469/611

Westerland/Syft, Ruhezone gr. App. f. 2 Pers. ab sofort u. f. d. ganz. Som. frei. WELT am SONNTAG, WS 55679, 2 Hamburg 36, Postfach Nordseeinsel Nordstrand App. 90 m². Friesenh.-Neubau, 100 m Deich, Tel. 040/86 53 04

Gettinger Bucht / Ostsee Mehrere Ferlenwhg /Häuser mit direktem Wasserblick, ca. 50 m, Jachthafen ond Fährverbindungnach Dänemark, Tel. 04643/23 80

ERHOLUNGSZENTRUM MARINA WENDTORF
Südküste – Kleier Außenfärde/Detsee
bietet Appartements zum Selbstbew. für
35 Fers... Haupts.. ab 8075... DM. VorNachs. ab 40:55... DM (kene Kurtzon)
2304 Wendtort/Oatsee - T.: 04343-87 97-8

Signicsdorf/Ostsee, Ferienapp, I. Priv.-Hs., bis 4 P., Südl., Balk., bis 5. 7. u. ab 13. 8. frei. T. 040/320 27 34 Ostseeresidenz Damp 2000

Komfort - Ferienwohnungen/Hausei vermielet Spittler Postfach 100, 2335 Damp 2, Tel 04352 - 52 11 Kellenhusen

2-Zi-Kft.-Whg., Schwimmbd., Sauma i. Hs., fr. b. 25. 5., Tel. 040/738 58 31 Lux.-App., 3 Zi., Du., neu erhaut, Re-staurant, Schwimmb., Sauna, Fahrr., Seeblick, dir. a. Meer, bis 6 Pers., VS + BS frei. Tel. 02501/34 57

Scharbestz/Ostsse, schö. Eleinwhg, dir. a. d. See, möbl. od. leer, saisonw n. dauernd zu verm., geeign, f. Fam. Ferien od. a. Dauerwhg, f. Einzel pers. T. 04102/625 97

Scharbeutz, eleg. 2-Zi.-App., bis 4 Pers., DM 60,-/90,-, Tel. 04221/ 1 73 53

Schurbeutz/Ostsee Ferienw., 2 Zl., 53 m², Farb-TV, bis 5 Personen, DM 90,-/Tag, frei ab 26. 5. Tel. 04207/1717 Schurbentz/Osisse 2-Zi.-Kft.-App., Farb-TV, Tei., Schwimmbad, Saima und Solarium, zu verm. Tel. 04508/7 20 08

Schleswig-Holstein Malents, 2-Zi.-Kft.-App., s. Selbstbe-wirtsch., max. 4 Pers. (wó. Reini-gungsservice) m. Kft., Bad. TV. Schw'bad. Sanna, Sonnenfluter. 110,- DM bis 125,- DM tigt., Tel. 04523/30 33

Bayern

gemütlich einger. Ferien-Apparte-ments, Sanna, Solarium. Pitnefiraum, Schwimmbad, Südhanglage, i. d. Ne-bensalson z. Sonderpreis! T. 02373/85291, wocheniags ab 13 U.

Pronten/Ostaligãu

6gruisch-Purt., komf. Ferienwoh-nungen-Neuhau, herri. Lage, Söd-balk., ruhig, 2-4 Pers., Östern u. Sommer noch frei. Tel. 08821/4712 Garmisch-Part. Neu erbaute Komf.-Ferienwohnungen, ruh. Lage, 2-5 P., J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02

\$9; Frühjahr-Sparpreise 155 km Warderwege um inzet: bu Sakthurg 2-Pers, -Rep. 1 Wathe ab 280.-3-Pers. -App. 1 Wathe ab 350.-BOOINT Tel. 086654

Berchtesgadener Land Maches Sie Urlaub, wo Bayers am echônsten ist auf 10 Jakre zum gleichen Preis

Sichem Sie sich jetzt Ihren Urlaub durch eine einmalige Zohlung, von DM 9996,- zuzüglich Nebenkosten. Nach einem bewohrten Schweizer Modell (Punktesystem). Unser Prospekt zeigt Ihnen alle Möglichkeiten auf.

Nehmen Sie Kontakt auf mit: Herm Josef Pasch, Almbof Banngartes 8254 Schnelzelreuth-Bod Reichenkall

Z.B. zu Ostern f. 2 Wo. Hausherr im Oberoligiuer Ferienhous 6 grofatig. u. gedieg. Zl., 13 Betten + 1 Kin bett (ideal für 2-3 Fam.). inki-preis. DM 210,-/Tag. Lerchenfeld, Raubenzell 1, 8970 immenstadt, Tel. 08323/85 15 oder 64 64

**2-Zl.-Whg.** bei Bad Füssing, 2-6 Pers. Klubs bis 60 Pers. Tel. 08533/75 75

Ferienhung in Chiemganer Bergen für 6 Pers., 88 m², Wohnzi., 3 Schlaft., Bad., gr. Südnelk., Tennis, Reiten, Rallenhad, frei Ostern, Pfingsten 490., p. W., 23.6. bis 21.7. u. 19. 8. bis 8. 9. 700., p. W. Telefon 069/84 90

PRIEN AM CHEPSEE
Komf.-FeWo. u. Zi. mit. Du./WC, kinderfreundl., Vorsais. Sonderpreis
bis 4 Pers. 55.-/Tag. Tel. 09051/4136

Spessort
Neue komf. Févo. bis 6 Fers., 95 m²,
ruh. Südhage. Gartenberr., gr. FarbTV. ab 40.- DM/Tag. Tel. 06095/445

Oberstdorf/Allgäu Fwhg., 4 Pers. T. 0711/345 23 11

Berchtespodes, 2-Zl.-App., 2-4 Per., ruhig, Südbalkon, Wetemenabl., 7V. Garage, Hallenbad, 7. 069/56 66 71 oder 06052/13 33

Schwarzwald

Sala/Titises (Hockschwarzwald) Ruhige Fewo für 4 Pers., TV, Sücter-rasse, noch frei, Tel. 09721/39 12

Südschwarzwald
Luttkwort Todham, 400 m B. NPL
Wonderschöe Kit.-Fedenwigen.
Neub. in Südwestlage m. herrl.
Panoramabl., dir. a. Wald geleg.
Sackgasse. 5-Fuß-Min. z. Zentr.,
Ski- u. Sportmöglichkeiten in
nächster Nähe. Für die Otterferien noch Besonderungen met. nächster Nähe. Für die Osterfe-rien noch Reservierungen mögl. 1-Zi.-Appartement, 46 m² (bis zu 4 Pers.); 2-Zi.-Wohnung, 72 m² (bis zu 6 Pers.); 3-Zi.-Wohnung, 116 m² (bis zu 8 Pers.), Neue Vollmöblierung. Forb-TV. Bett-wäsche u. Geschirr vorh.

Aufragen an: Lensing Fetiesrwohnung 7869 Schönau/Schwarzw Eggenrüttestr. 13 Tel. 07673/18 61-62

Bodensee Pewo bis 6 Pers. Tel. 07556/63 68 od. 030/811 62 57

Landhaus Sonnenhilek

**Bayerischer Wald** 

Neubau-Perienwohmingen im Lend-hausstil, gemittlich eingerichtet, in Wandergebiet. Bitte fordern Sie Pro-

Spekt an: Tel, 09908/585 ed. 585 ed. 089/

Bayerischer Wold Periendorf am Hoben Bogen, Perien-haus, 135 m², bis 8 Pers., 4 Schlafzt., 2 Bäder, komfortsbel, gemtilich, kin-derfreil., Somenlage, ab Dit 58., Tax. Tel. 9711/36 14 52 Promekt.

7 Ferienwohn, Schwarzwald Sauna, Solarium, Fitnessraum, 2-7 P., Prosp., Tel. 02151/73 01 64

Tel. 0239/66 20 41 Montag his Donnerstag von 8-12 und von 13-16 Uhr

Ferienhaus bei der Schwarzweideschetraße 2–10 Personen, an Sejbstvers. mit Du./WC/TV/Tel./Pferdestall, an vermiet. Wochenmiete inkl. Bettwische DM 250,- für 2 Pers., Jack weitere DM 75,-

Held, Licitentaler Straße 73, 7276 Buden-Beden

Salg/Hocheckeserzweid

Milio Thiseoff-sichborg
großrügige, sehr gepflegte, gut eingerichtete Ferienwohnung, ca. 86 ar.

2-5 Personen, Spillmaschine, PartTV, Telefon, Garage, Zentraie, 8doch runige Lage Ortsunite, zu wens.
Wintersport/Wandermöglichtelben.
Tel 022986 20 At.

Näbe Sad Orb Sch. Fer'whs., 2 Pers., 198 35, most frei. Tel. 9511/68 62 82 n, 19 Uhr







# Einen Spalt öffnet Vietnam das Tor für Touristen

Tor uns fahren sie in kühnen Bogen und Schleifen, kreuzen hin und her, überholen einander, einzeln, zu zweien, in Kolonnen: Fahrräder mit Hüten, Hüte auf Fahrrädern, gro-Be, runde, flache Hüte, unter denen die zierlichen Gestalten fast verschwinden. Das Hupkonzert der mo-Verkehrsteilnehmer scheint sie nicht zu kümmern.

**Quzfahn** 

1601.Cpa: 211. Corder 3. 5. 1984

عملاق إ

Auf den 40 Kilometern durch Vietnam vom Flughafen Noi Bai in die Hauptstadt Hanoi, durch das Delta des Roten Flusses, prägen sich diese ersten Bilder ein. Vietnamesen, junge und alte, Frauen und Männer, sind in ständiger Bewegung. Sie tragen schwere Lasten auf der Schulterstange, schieben und ziehen hochgetürmte Karren, befördern unglaubliche Mengen auf Fahrrädern. Sie pflügen und ernten in ihren Reisfeldern, schwenken Wassergefäße an langen Seilen, jäten Unkraut zwischen den

Nur die Händler hinter ihren kleinen Ständen müssen auf Kunden warten. Sie sind zu einem Schwatz aufgelegt oder nutzen die Zeit zum Lesen, bis ein Käufer sich für das bescheidene Angebot interessiert.

Je mehr wir uns Hanoi nähern, desto dichter wird der Verkehr. Lastwagen, die vom Hafen Haiphong kommen. Personenwagen und natürlich Fahrräder, alle müssen sie am Roten Fluß durch ein Nadelöhr, über die

einzige Brücke, die über den Hauptarm führt und die Hauptstadt Hanoi mit dem Internationalen Flughafen Noi Bai, dem 90 Kilometer entfernten Hafen Haiphong und dem Nordosten der Provinz Tongking verbindet.

1902 wurde sie von den Franzosen erbaut, als Straßen-, Fußgänger- und Eisenbahnbrücke. Trotz der Schäden, die immer wieder in größter Eile behoben werden, muß sie wahrscheinlich noch lange standhalten. Zehn Kilometer weiter entsteht zwar eine neue Brücke, aber mit ihrer Fertigstellung ist noch lange nicht zu rechnen. "In zehn Jahren vielleicht", meinen die Vietnamesen.

An unseren Wegen durch das Land stehen Kriegerdenkmäler, liegt der Schrott aus zwei Indochinakriegen. Der dritte, noch unbeendet, findet im benachbarten Kambodscha statt. Man spricht in Vietnam nicht vom Krieg, schon gar nicht mit Touristen. Man erspart ihnen auch die Konfrontation mit den Problemen der Gegenwart und Vergangenheit, wenn der Besucher nicht danach fragt. Ehemalige Kriegsschauplätze sind keine Touristenziele, wenn man nicht darauf besteht, sie zu besuchen.

Der Westtourismus steckt noch in

den Anfängen. Das macht den Reiz gern der Khmer in Mittel- und Südeiner Vietnamreise aus. Unzulänglichkeiten liegen im Hotelbereich, die den internationalen Standard nicht erreichen. Auch die Busse aus der Sowjetunion und die Kleinbusse aus Japan sind auf langen Fahrten unbequem. Die Straßen im Süden sind besser als im Norden. Doch die Vietnamesen ersetzen manche Unebenheit durch Flexibilität, guten Willen und Organisationstalent.

Für Besucher sind Tempel und Pagoden geöffnet

Ost und West begegnen sich wenig. Die Touristen aus dem Osten haben andere Ferienwünsche. Sie ziehen die langen Strände den Besichtigungen der Pagoden und Tempel vor. Die Vietnamesen wissen zwischen dem Ost- und Westtourismus zu unterscheiden. Dem wissensdurstigen Westen öffnen sie den Tempel der Literatur, die alte Konfuzius-Universität in Hanoi. Auch über schlechte Wegstrecken bringen sie die Studienreisenden zu den alten Pagoden im Umkreis von Hanoi und zu den Tempelheiligtümern der Cham, den Vorgänvietnam, und in die Museen, die sehr schöne Exponate aus den Tempeln der Cham besitzen.

Der Buddhismus ist noch lebendig in Vietnam, das zeigen Feste an den Pagoden. Tief verankert scheint die Lehre des Konfuzius, des großen Lehrers der Moral und Gesellschaftsordnung des sechsten Jahrhunderts v. Chr. Er hat in Vietnam nie die Kritik und Ächtung erfahren, die jahrzehntelang im Nachbarland China praktiziert wurde. Man verehrt ihn in Tempeln und folgt seiner Lehre mit der Verehrung der Ahnen.

Wenn wir von Hanoi aus nach Nordosten fahren, über die Hafenstadt Haiphong hinaus, kommen wir in eine Landschaft, die alten fernöstlichen Tuschezeichnungen und Malereien als Vorbild gedient haben mag. Mehr als 3000 Felsen ragen aus der Bucht, manche spitz wie Nadeln, andere wie gezackte Felsrücken, die mit wenig Phantasie Fabeltiere, Dämonenfratzen und Paläste erkennen lassen. Die meisten Felsen sind kahl und steil, andere zeigen einen bizarren Bewuchs, verkrüppelte Bäume, waage recht wachsende Büsche. Nur wenige werden von Fischerfamilien bewohnt. Stundenlang gleitet unser Boot durch die engen Passagen, nur selten begegnet uns ein Hochseeschiff, das den Weg zum Hafen sucht. Dafür begleiten uns Dschunken mit schwarzen, roten und weißen Segeln.

Folgen wir der Nationalstraße I nach Süden, der Schlagader des Landes, die Hanoi und Saigon verbindet. Wir verlassen Tongking und erreichen Annam, das Herzland, das die Geschichte und Kultur Viet Nams, des Südreiches, wie es die Chinesen nannten, prägte.

Straßen dienen als Dreschplatz für Reis

Auf unserem Weg passieren wir die mit 42 Kilometern schmalste Stelle des Landes, bevor wir in die alte Kaiserstadt Hue kommen, die für die Vietnamesen die gleiche tragische Bedeutung hat wie Mandalay für die Burmesen und Luang Prabang für die Laoten. Hue war Sitz der letzten Kaiserdynastie, von französischen Gnaden. Dennoch waren manche der 13 Kaiser der Nguyen-Dynastie bedeutungsvoll für die vietnamesische Geschichte des 19. Jahrhunderts. Die verbotene Stadt, der Kaiserpalast und die Tempelanlagen wurden während der beiden Indochinakriege weitgehend zerstört. Einstiger Glanz läßt sich jedoch erahnen, zumal der Palast noch den Tempel mit den Altären für zwölf verstorbene Kaiser birgt. Der und letzte floh nach Frankreich.

Das Landschaftsbild wechselt ständig. Der Küstenstreifen wird zu fruchtbarem Bauernland. Über Hunderte von Kilometern liegt Reisstroh auf der Straße, die den Dreschplatz ersetzen muß. Dann wieder werden die Reiskörner ausgebreitet, Steine schützen sie vor den vorbeifahrenden Autos, die Slalom fahren um die Reiskörner, denn Reis ist die wichtigste, oft einzige Nahrung in Vietnam.

Immer wieder führt die Straße über Pässe, wo die Berge steil ins Meer abfallen. Endlose weiße Strände liegen einsam, auf dem tropischen blaugrünen Meer tanzen kleine Schaumkronen, wenn es an die vorgelagerten Inseln schlägt.

Immer wieder führt die Straße über Pässe, wo die Berge steil ins Meer abfallen. Endlose weiße Sandstrände liegen einsam, auf dem tropischen blaugrünen Meer tanzen kleine Schaumkronen, wenn es an die vorgelagerten Insein schlägt.

Das Leben im Süden, in Saigon und im Mekong-Delta, scheint leichter und lebhafter als im Norden, der stärker unter Wetterunbilden zu leiden hat. Da sind die Taifune, die kühlen bis kalten Winter, dazu die Überbevölkerung, 1000 bis 1500 Menschen pro Quadratkilometer.

Im Süden gibt es mehr Raum für die Menschen, die weniger Vorsorge für den Winter zu treffen brauchen. Noch haben sich die beiden Wirtschaftssysteme des Nordens und Südens nicht völlig angeglichen, obwohl der Trend dahin geht. Die zurückgelassenen Autos, Motorroller und Kameras erinnern ebenso an die Zeit der Amerikaner wie die hellhäutigen, manchmal beinahe blonden Kinder.

Im Mekong-Delta gedeihen Reis, aber auch Ananas und andere Früchte. Schwer und breit fließt der Strom dem Meer zu. An seinen Ufern arbeiten kleine Werften, leben Fischer, Inseln liegen im Strom, unter ihnen die Insel der Sekte, die aus allen Religionen eine neue machen wollte, deren oberstes Gebot Friede heißen sollte. ANNA FUCHS

**Visum: Ein Visum kann nur über den** Reiseveranstalter beantragt werden. Dauer: rund vier Wochen. Veranstalter: Indoculture Tours, Bis-marckplatz 1, 7000 Stuttgart 1



☐ Reiterferien für Kinder 10 Tage ab 705,- DM bei HP begl. Ellem ab 328,- DM bei ÜF

☐ geführte Wanderwochen (7 Tage) ab 356,- OM bei HP

334 B

REISELAND · BÄDERLAND · WEINLAND





□ Angeluriaub 8 Tage = 215,- DM bei HP Tourist-information "Wittlicher Land" e.V. Postfach 1244, Tel. (06571) 4086 D-5560 Wittlich

Das preiswerte Urlaubs- u. Ferienziel

 Mittelgebirge und Kraterseen, Vulkankegel ÜFab und gesundes Heilklima 13.- DM wo gibt es das sonst noch? VP ab 28. Ve Alle Hobbys die im Urlaub Spaß machen: Angeln, Schwimmen in kristallklaren Kraterseen, geologische Excursionen, Reiten, Tennis, Rudern, Surfing und Wandern.

Auskunft/Prosp.: Verkehrsamt, 5568 Daun 12, Tel. (06592) 71479:

Interest Forlenwohnungen und APARTHOTEL Sauna, Solarium, Fitnessraum, Ferienfahrschule, Aktivprogramm, Heilkräuter- und Weinseminare

> Pfaiz am Donnersberg (687 m) Wochenpauschale ab DM 149, 6765 Dannenfels, Teleton (08357) 815









Telefon 0261/31079

Pfingsten in Bad Bres, die Super-Show Beckenbauer, Seeler u.a. Pulibalisten spielen in der besten Altherren-Mennsch der Weit.

Resenspektisfel des bekans waten Elve-Imitators. (Auf W. vieren wir Eintrits-Karten.) 3 Tage Hotel mit HP --Lahri 330.-,

Happy Weekend ab Kurz und gut öher mei ausspannen, 4 Tage HP ab l Woche HPab reise in DM pro Person im Doppetzi

rospekt und Auchungen: Tel. 02621/3066 Reservierungs-büro 🗹 Rhein-Lahn



ERHOLEN – AUSSPANNEN in BAD BERGZABERN in reizvoller Landschaft «Haus am Wonneberg» ruhige Lage abseits von Autolarm Preiswerte 1- u. 2-Zi.-App. mit Kochküch Bad u. W.C. Radio u Fernseher. Information: ERIKA-Vermietungs GmbH 6748 Bad Bergzabern, Postfach 1346 Telefon 08343/1058

mit gesunder Gewichtsabnahme Bad Bergzabern 7 Tage schon sehr erfolgreich

6748 Bad Bergzabern/P1. Postf. 90, Tel. 06343/7333

Fordem Sie Prospektmaterial

der rufen Sie uns an.

Thermen · Wald um gesund und fit zu sein! Zum Kennenlernen 1 Woche Ü/F ab 174.— DM Gesundheitsurlaub

2 Wochen Ü/F ab 461,— DM Pauschalkuren für Magen-, Darm-, Leber-, Galle- und Stoffwechselleiden, Rheuma, Gloht

3 Wochen VP ab 1250, - DM Kurverwaltung, Postf. 1220 5582 Bad Bertrich Tel. 02674/313-4

**99 Wir beweisen:** Ein schöner Urlaub ist nicht teuer!??



Bei uns zum Beispiel für 35 DM pro Person/Tag Übernachtung, Frühstück und eine Stadt, die so viel hat: noble Eleganz, herrlicheFachwerkromantik,Gemutlichkeit, den 35-km-Rotwein-Wanderweg, 300 km markierte Wanderwege. Nicht weit der Rhein. Rundherum das WanderparadiesAhr-Eifelmitca.1200km Wanderwegen, 6 preisgunstige Pauschal-Angebote vom Kurund Verkehrsverein, Postf. 505-3, 5483 Bad Neuenahr-Ahrweiler, Telefon 0 26 41 ' 22 78.

BAD NEUENAHR **AHRWEILER** 

HOTEL FORELLENHOF REINHARTSMÜHLE Herriiche Alleiniage, gute Wanderwege, reichhaltiges Frühstlicksbülett, sehr gu-ite Küche, Komfortzimmer im Apparie-mentstil mit Du., WC, Balton, Hauspro-spekt auf Anfrage, Fam. Weckmüller Relabortsmöble b. Kirn/Nobe Rhausen 96544 / 3 73

Reiseanzeigen

helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG. und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.



indes Hotel und Restaurant im Naturpark des Pfälzer Walder se des Pfätzer Waldes). 75 Betten mit Komfort und modernste Ausstattung. Großzügiges Hallenschwimmbad 6×12 m, bequem v. Zim. aus mit Lift erreichbar, Sauna, Solarium, Fitnessraum. Garage u. ausr.

Fordem Sie unser 5-tägiges Pauschalangebot mit Übernachtung und Halbpension an. 6751 Johanniskreuz, Tel. 0 63 06 / 13 04 + 13 05



Erbolen Sie sich im Früh-fahr ist Herzen des Pfäl-zer Waldes, dem Hous der gepflegten Fami-lionatmosphäre, im HOTEL GASTHAUS **Johanniskreuz HEINZ BRABAND** 6751 Johanniskreuz Fernsprecher (06306) 1307

Schwimmbad-Sauna, Solarium, Gästezimmer mit WC, Bad oder Dusche und Telefon, Lift im Hause, Ideal für Familienfeiern v. Vereinsausflüge, geeignet für Tagungen, Konferenzen v. Seminare.

BAD hönningen ouf der Sonnenzeite der Rhein's Urlaub ab 12, - DM/UF erkehrsamt - Kurverwallung 5462 Bad Honningen Litel 0,2635-2273





6702 Bad Dürkheim, Seebacher Str. 50-52, T. 0 63 22/20 56, Telex 454 889 Tagungs- und Familienhotel am Naturperk Pfälzer Wald mit 80 Zimmern, alle mit Dusche/WC, teilweise Radio u. TV. 3 Tagungsräume für 10-60 Pers., mit allen technischen Hilfsmitteln, Hallenbad 8  $\times$  16 m mit Jel-Stream, Solarium, neue Saunaanlage, Freibad (beh.) in idyllischer Garten-landschaft – Restaurant mit Gartenterrasse. - Fordern Sie bitte unseren Prospekt an! -

**VERBANDSGEMEINDE KAISERSLAUTER**IISÜD

Unberührt von Hektik und

Massentourismus Sprichwörtliche Pfälzer

Gastfreundschaft 400 km Wanderwege – ideal zum Familienwandern

## FERIENHÄU/ER-FERIENWOHNUNGEN

MINSEE zu allen JAHRESZEITEN

Komfort-Appartm -Haus, Rieslehofweg, tompl, Ku., Tel., Farh-TV, Tielgar , ruhige Sudlage Bitte Prosoekte anfordern bei M. Hotimann, Comeniussir 29. (Mo. = Fr. 17 = 20 Uhr)

125 gelweide Das herrich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Stil einmalige und führende Haus in HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiver Landhausstil und mehreren Gesell-

Liegewiese + Bootssport bletet ' Amorbach 09373/540

Bad Nevenahr großzüg. Ferienwohn., ruhige Zen-trallage. Tel. 02841/2 48 02

Nordjütiond – Skopen – Ddnemark 300 m feinster Badestrand, 6 neue Ferienhäuser, 89 m², moderne Aus-tationg, für 6–8 Pers., zu verm. (Mai-Jun/August-Sept.), Privat-Ver-mietung, Wir haben Prospekte mit Fotos und Preisen (in DM), Tel. 0045; 848 32 63

Nordjütland, Lekken, Luxushaus m. 2 Fe'wohng, oben DM 685.- p. W., uuten 560.-, beide f. 4 Pers., m. El und all, Komft., frei f. 6.-1. 10. Tel. 00458823929

DK-Seziond: S. schön gel. Rees-dachhs., 6 Pers., Holzofen, Schl-Boot, Wimasch., Tel. 5 Fahrr., bis 23. 6. n. ab 1. 9. zu verm., 040/601 38 50

1 Woche 130,

Logo Maggiore Terrassen-Bungalow, Seebl., 3 Min. z. Strand, (3 Räume) frei v. 28. 4. – 30. 6. u. ab 25. 8. Tel. 040/607 00 65

Alessio, Altstadthaus, Terr., Meerbl., Mai DM 45,-/Juni DM 55,-, ab 11. 8. DM 90,-, T. 0201/41 31 69

Cervie, MR. Morittime usw. preisg. Fewo + Villen a. d. Adria retiskotniog: Hamburg/Herbs 050/031 50 29 + 631 06 31 Bonn/Riedel, 0228/64 33 80

**FERIENHAUS** 

it. Lago Maggiore im Sommer noch zu vermieten. Bis zu 8 Pers. pro W. DM 875,-. Tel. 07222/2 25 75 ganztags.

Logo M./Italian/Ascono-Tessin, ca. 10 km, schöne Mais. Whg., ru. Lage, Seesicht, ca. 100 m°, 5 B., 2 Baik., kompl. möbl., Schwimmbd., Sauna i. d. Anl., aus fam. Gr. günst. zu verk., Näh. 06434/74 38

Teneriffa — Süd gepfl. Bung. mit Pool u. Tennispl 30. 4. frei. Tel. 06103-844 47

Teneriffe, El Drago/Orotava, kfl. Bung. ca. 130 m², bis 4 Pers., eig. Schwimmbd. beb. Pkw., 650 m² Garten, frei 27. 5.–19. 7. 2 9.–28. 9. 27. 10.–16. 11.; Tel. 04221/173 53

SPANIEN einmal anders!
Ruhe, gesunde Luft, Bauernhofatmosphäre, auf kleiner deutscher
Pferdezucht in den Bergen der Costa
Blanca, Ferienhaus, 4-6 Personen,
Schwinsubad, Meeruähe (25 km), Bemonta Alemana, Sella/Alicante

**Private Vermietung** 

Bei Benidorm. Bung m. Komf. Pri-vateinr., Sw.-Pool, gepfl. Garten, in ruh. Lage, ab Ostern frei. Tel. 0621/ 40 97 10 ab 17 Uhr

lencia (Orangenkii), dir. a. M., traumh. schö. u. ruh., tgl. VS DM 39.-/ HS DM 69.-. Tel. 04131/3 37 94

Costu del Sol. Almnnecar, ein schö-ner Ferienort, Villa am Meer, 2–8 Personen, großer tropischer Garten frei. 0711/72 28 19

Denia/Spanien

**Elegantes Haus** 

f. App., 5 Pers., frei, außer 30. 6 – 18. 8., Tel. 02261/7 71 51

Schweiz

Ascona Lago Maggiore Neues, priv. Kft. App., 2-3 Pers., 60 m' im Haus i. Tess. Stil, erstid. Aus-staitg., ruh. Lage. Stidlogg. m. Pan-blick. gr. gepfl. Garten. 18 m. Schw'bad, Kil. m. Spilmasch. f. an-spruchsv. Gäste. T. 62125/158 86

CH - Brissago am Lago Margiore, Roml-Fe-rienwhg, f. 4 Pers., m. Hallen-schwimmhed, Sauna, Gymnastik-raum etc., ru verm., frei 28. 4.–12. 5., 2. 6.–30. 6. q. ab 1. 9. 84 Tel, \$2973-722

Lago Maggiore/Schweiz

Kit.-Urlaubsvilla f. 4-5 Pers., Panorama-Seeblick, ruh. Lage, 3000 m
Garten, Bootsplatz (Boje), noch freie
Termine: Ostern, ab Mire Mai bis
13. 7. und wieder ab Mite August.
Tel. 0211/72 40 74 (Büro)

Case Memoeti CH-6974 Aldesago-Lazano vermieten: rub. 1-3-2i-Ferien-en. schöre Aussicht gr. Garten. Tel. 9041/91/51 39 77

Chalet im Walffs, 165he Brig 1. 5. – 19. 5., 9. 6. – 9. 7., 21. 7. – 28. 8. frei, für 5-6 Pers.; T. 0511/34 28 24 Luganer Sea, Perienhs. in ruh. Lage, ca. 150 m z. See, 3 SZ. W/2Z. Kū., 2 Bd., Inmen-/Außenkamin, ab Mai v. Prīv. zeiw. z. verm. 0H 47884, WELT-Verlag, Posti., 2000 Hamburg 36 Forienwohnung Genfer See direkt am Ufer mit Bootsliegeplatz Mai, Juni, Juli, Sept. frei bis 6 Perso-nen. Tel.: 06121/54 13 46

Luganer See Komf.-App. für 4/5 Personen, herrl. Lage. frei vom 1. Mai-11. Juli 1984 und vom 9. Sept.-15. Okr. 1984. Angebote erb. an WS 55877 WELT am SONNTAG, 2 Hamburg 38, Postfach Havs direkt am Leganer See : vermieten. Tel. 6206/5 11 74 Kleines Chuist, Medeltal, C.R., Schweiz, an seridse Naturfreunde geg. Unkostenbeteilig, wochenw. ab-rugeb. Angeb. erbet. WS 55675 WELT am SONNTAG, 2 HH 38, Postfach

Luganer See 2½-Zi-App., 72 m², 4-5 Pers., gr. Schwimmhalle u. Gart., sehr rubig, Südhang, in 1 Famhs., Nähe Lugano, ab 26.4. frei, Tel. 05132/74 44 od. 0511/52 57 37 Vermiete im Walffa/Schwelt Ski- u. Wandergebiet, 1-, 2- u. 3-ZL-Fewo u. 5 freist, Chalets. Braun, Tel. 07152/540 41 o. 483 54

Lenzerbeide – Trounsurioub 1500 m. Kft.-Perienwing. f. 5-6 Pers... m. Kawin. TV. Geschirrspüler, Skili-te u. Langlaufloipe v. d. Tür. Tel. 630/ 401 62 90 od. 038/432 20 03 Wallis/Schwaiz - Houts-Needaz Kft.-Rewo f. 4 Pers., 31, 3,-14, 4., DM 90,-/Tag; Mai DM 80,-/Tag, Juni bis 15, 7, DM 90,-/Tag, T. 05105/28 15 Tessin

Nihe Locarno, Fer why, in Zweidamhaus, Blick a Lago Maggiore, b. 5 Pers.,
frei 1.-25. 5., u. a. 10. 7. T. 0451-79 18 66

Erst sehen per Video Tessiner Bungalow Gemid. Feren-Wohnungen Emen/Walls (Nahe Bedmerap) 200-2900 m - 2-7 Por: (1-5 Zinner-Appartements). Schneeschere Ablatiner, u. Landard Nähe Lugano Ponte Tress/Lavena. ruhige Lage, 4 Zi., Kil., Bad/WC, 120 m², 740 m² Ger-ten, 2 Min. z. Privatstrand m. Schwinminsel. See Bergs. Garage. geműti. mőbl. im/o: 08382/2 25 25 (Nêire Bethnersig) (200-2900 m ~ 2-7 Pers (1-5 Zunner-Appartements) Schmesschere Ablatiner: u. Längfauf bis April Sommer-Lutikunort. Bergwandern, Bergsteigerschute, Tennis, Tsotherins, Schminnsen, Drazber-Bergen, Pro Pers, Tog DM 17:50 ~ 25.— Bötte fordem Sie Kostenics Video-Film (System-Angabel und Prospekt an. Tet.: Mo – Fr. 02:31 - 52:74:78.

**Attersee/Salzkammergut** Perienappartements in Villenpensis am See, Tel. 0043/222/31 51 54

Auf der Alm, 1600 m 2 schicke rustik. Ferienhs. 4-9 P., Sauna bzw. off. Kamin, mitten in einer großartigen Gebirgsland-schaft, herrfiche Wanderungen, Schwimmen, Segeln, Tennis – Neben-zeiten Mai/Juni sehr preisgünstig! – T. 09131-2 13 03

Tessiner Bungalow
Nähe Lugano

tte Tresa/Lavena, rubige Lage,
Ku. Bad WC. 120 mt, 740 m Ga,
2 Mm. z. Privatstrand

AROSA Graublinden/Schweiz Top-Appartements bis 6 Personen; großes Hallenbad, Tennis- u. Squash-hallen. Tel. 004181/31 02 11

Sommerferien Berner Überland Das DURINT Hotel Bleenkrap in Besteitzeig Leg-auf der Somersete über dem Trumer Sei mit Panoramathick auf das Jungfrau-Massiv, Kornf-App, mit Sicitanition, Bad, Kitchenette, Teil, Fort-TV sowie Hallestand, Sauna, Solamum, Kegelhatbert, Deba, Apenstron, Kingfragnisen, Herr Wande, Disko, Anumation, Kindergarten Herr Wande-rungen und 2-Pers. Fewe I Worde als SFR 350.— Ausfürge<sup>1</sup> 6-Pers. Fewe I Worde als SFR 735.— Code Wasself CH-3803 Seatenberg bei Intertaken B0 41-36-412121

Österreich

LÖWENBERGER ALM (1200 m)



Merriche Fenenvohrungen bis 8 Pers Landtskiner Blockhütten für 11 Pers. Kostenloser Staleif am hausspeken Salth, Skischsufes Größer-Dorfgestein genuss Jahr. Saure-Almgrift, im Sommer befeitztes Schwimmflad Superangsbot – Wochenendsichen 3 Tage wehren – 2 Tage bezehlen in der Nebersseson

Salzburger
A Land Mong! Hot D-4130 Mong. Tel: 0 28 41 28 0 28

Ferienwhg. Tirol i. Österr/Kitzbühei Komfort-Ferienbous chimst, Nahe Innsbruck Fam. W. erstel, Lage, 2 Schl'zi. m. 4 Bt., Wozi. Term. Ir. April/Mal u. Sept.—Dez. gasse 4, Tel. 0043/54 12/22 25 T. 82945/4 38 14, Ma.-Fr. 9-12 U.

Zillertel/Tirol, herri. Prühjahrs- u. Sommeruriaub, schöne Wanderwege. Vermieten komf. einger. App., 2-7 Pers., Sauna, Solarium. Fam. Lerch, Römerhof, A-6283 Puegen. 0043/52 88/23 88 Kärnten, nh. Millstädter See Ferienwhg., 2–4, 4–6 Pers. Telefon 05139 / 72 03

Kärnten/Ossiacher See Wolfgungsee/Bod ischi 2- und 3-Zi.-Wohnungen (Kamin, Farb-TV), ab 7. 4. noch div. Termine einschl. Hauptsaisson frei, DM 40,-1 50,- bis DM 65,-/85,- per Tag, Tel. 0451/59 33 55 leinstehendes Haus, 2 Whgn. für je Pers.. Südbang, weiter Blick auf See u. Berge, ab sofort

Telefon 0531 / 33 55 50 Ostern in Salzburg

Perienwhg, in Großgmain, ruh, Lage, zu verm. Genger, Tel. 030/823 45 92 Secfeid 2 und 3 Zi.-Appartm ruh. sonn. Komfort. Ju ni – reduz. Preise, 68822/48 34

Tiroler Landhaus

gr. Wohnr., 4 Schlafzi. (7–8 B.), Kü-che, Bad, frei Juni, Juli, Aug., ruhige Lage. 08051/48 65

Frankreich

Achtung Wossersportler. Hans in Port Grimand/Côte d'Azur, mit Bootsplatz 10 m, Wz. mit off. Kamin, 2 Schlafz., Knehe, Bad. 2 WC. Mal, Juni, Sept. frei. 02223/3422 Für

**Sonniges Frankreich** Cate d'Azur-Corse-Atlantik Hinterland. Deutsch 004121/207106 8-11 U. LUK. Picherd 9, CH-Leusanne

Côte d'AzurlAntibes Schöne Pewo n. Hans, ruhig. T. 6033 93 95 02 41

DORDOGNE - Mahe PERIGUHIX Luxusappartement: 1100 PF pro Wo-che für 2 Pers., 1350 FF für 4 Pers. Henry Wazny, F-24600 RIBERAC, Tel. 0033/53/90 31 95

Frankreich/Dordogne Fer'häuschen/Privatlandsitz, 4 Bett., Schwimmbadbenutzung, vermietet 30. 6.–15. 9., FF 1200/wö. Nebeusais. FF 900,-: Gode, Anlhiac, F-24160 Exi-deull, Tel. (53) 52 47 15

Côte d' Azur ₽/2

Urlaub an der franz. Atlantikküste? Club Aflantique COTE d'ARGENT — WIR sind DIE Spazialisten Verkun Beauner Platz 5 - D-6140 Bensheim - 🔯 06251/39077 u. 39078 — Tx 468481 CLAT

Korsiko Westkiste, Haus am Meer, iriki. Dorf. b. 5 Pers., Mat – Okt. noch Teru. (rc). Tel. 040-47 68 29

Esta Fazor

exkl. Ferienappartements vermatet
Immopart GmbH • Co. KG.
Postfach 9, 2263 Kamper. 59 k Tel, 04651/4 19 94

Cote d'Amerist. Ruphenel, Haus m. Garten, Mai. DM 80.-. Sept. DM 80.-. Okt. DM 60.-. Tel. 0201-41 31 69

Côte d'Ariw, Ferienhaus direkt am Meer, 4-8 Pers., 2 Schlafz., Terrasse, Balkon, Geschirrap., Irei 1.–12 5. u. ab 29. 7., Tel. 0461/1 21 01

Hous an Maer f. 2 Pera, Tennismögl, Bretagne od. nördi. Span. Mimelm. Ab 1. 7. f. 4 Wochen ges. Angebole erbeten unter WS 55676 WELT am SOMNTAG, 2 Hij

Côte d'Azur

DOF

OTE D'AZUR RESIDENCES GMEH

al. 88851 / 3766 + 1068 : Tu 525457

Ihr Spezialist für France -Ferienhäuser am Atlantik Såd-Bretagne, Côte d'Argent, Súd-England. Schone komf. Fananhäueer v. gemuti. Coltages

Tel. (0251) 79 36 42

Agence Francaise Katelog Uzuela Meukircher · edux ferentaus indical Ferentials-Vermetting Prime-Eugen-Str E 4400 Marster Tel, (0251) 79 36 42

Provence - Cite of Amer, nock stage Promhance: in skyll Nortches an Geber GRASSE VENCE-MIZZE for A School Harmanett II 3100 Jackson (22-127-62 ed. 2 26-68)

Statepakrakh, Hans 30 km von fan-gos 500 m sam Whishner, Pen-ofams-Aust Raf 6045; 47 56 50 oder 9013-96 EM220

Jeden Samatag von 7 deutschen Flughäfen an die Westkisse Korskas 12.5, bes 29,9.84 Große Auswahl an

 Bungslows und Strandhotels
 Ferienhäuser und Wohnungen Clubs und Sportferendörfe PLUGREISE 418,-

Den neuen Flugkstalog senden wir Ihnen kostenlos! KORSIKA '84 Flugurlaub FRANKREICH 64 für Autofahrer

Ort Dieses Jahr Urlaub mit FRANCE REISEN Ihr Partner für Frankreich Theresienstr. 19 8000 München 2 20 89-28 82 37

COTE D' AZUR

Großes Angebot an Ferienvermietungen - wöchentlich, manatlich oder länger. Luxurios ausgestattete 1- bis 5-Zimmer-Appartements MARINA BAIE DES ANGES SICI VENTES - B.P. 37 F-06270 VILLENEUVE LOUBET Tél. 0033-93:20 01 50

Verschiedenes Ausland

Gemütliche Gemutiche
Ferienwehrung
in altem Friesenhaus (Dusche fl. k. u.
w. Wasser), im holl. Friesland, direkt
an der See, alle Wassersportmöglichkeiten gegeben, besonders interessant fur Anglerfamilien (Scholle,
Zander, Hecht, Aal), ab Ende April zu
wermisten. Tel. 0208/3 10 E3-63, am
Wocheneude unter 0208/76 24 28.

Villen, Ferienhäuser u Apparte-ments an den schönsten Stellen der Algarve, Europas sonniger Allamik-kuste verm CASA ALGARYE Stark reduz. Preise in der Nebegrau son, günstige Fluge u. Mørwagen Prosp: durch Optimo Reisebüre 5000 Edin 30, Subbetratherstr 207 Tel 0221 35 80 56

Norwegen Schweden

Ferienhäuser durch: H. Wagner. Hannover 51. Postf. 510 760, Tel. 0511:647 36 35

**KRETA Sandstrand** 

rienwohnungen, Roswitha Jöller hubertweg 2, 4052 Korschen broich 2, Tel. 02161/67 26 40

Algarve/Portugal schöne Villen u. Aptms. v. Priv. T. 04821/4 22 82

ALGARVE liebev. einger. Fi-scherhs., 6 B + 4 Z Z. Räder + Ruhe + Surf + eins. Sandstr. Tel.: 05042-3195

Priv.-Villen f. 4 bzw. 6 Pers., kompl., Hausmädch., saubere Strände, 5–8 Min. z Strand, berri. Meeresbi. Tel. 0671/332 29 (abends)

Großbritannien

Holibay Herris Computing Centre

W. HARTHAGEL GERRY 7401 Neutricites 1 Tet 07472/22633, Telex 7-265975 mg/s

Florida W. Palm Reach Lux.-Villa m. Pool, 300 m z. Strand. 3 Schlafzi., 1 Woche DM 1500.-Telefon 02191/6 64 65

KORFU + KRETA

St. Lucia Karibik
Ferienvillen ab DM 890.- pro Haus
und Woche für 4-5 Personen an wunderschönem weißem Sandstrand.
Hausmädchen inkl. Tel. 08028/28 54

Haptes, Florida, mobil Hairs for 4-6 Pers, zu vermieten. I 575 pro Woche. Sunshine Honday Res. 613, 95th Av Nacies, Fl. 13949

komf. Ferienappts. in wundersch. Landsch. am Meer, saub. Wasser, kein Massentourism., v Priv. Grub-miller, 85 Nürnberg, Ewaldstr. 84

Mordises, (beig. Küste) komfortable Ferlenhäuser u. -wohnungen preis-wert zu vermieten, 02248-38 (c)

Griechenland

Auf tomantischer Fischeringel Haus

am Meer sowie Appartements von Priv. zu verm. Pur Crimb inderidueil auf 15-m-Kulterjacht mit Supper noch Termine frei. Tel. 20121. 37 34 36 werklags von 7-11 Uhr n. Sa. u. So von 7-18 Uhr

KORFU + KRETA App. u. Hotels, JF-Reisen, 2HH 13 Johnsallee 8, Tei, 040,44 39 34

Forieswing.-Aktion HAPIMAG 2. vis. g0, Prz. 1783 T. 04121/54 62 14

Florida – Miami Beach

Perienwohnungen in dentschen Haus, dieht zur Strand, 2° Zi, 70 m², 150.- Dollar/Wo., Auskunft: Fran Mil-ler, Rhouring 22, 61 Darmstadt, Tel-06151/7 92 94.

Algarve/Portugol
Ferienappariments, Beibenhäuser
und Villen zu vermieten Besonders
sünstig in der Vorsaison, z. B. 3 Wechen zum 2-Wochespreis, Auch diverse Sommertermine noch frei.
Tel. 06131-3 54 98 und 8 5 : 29

GRIECHENLAND

Wilen Fortithigh App Finished Instant Fubrichiste Fluge Immedisien, sie 02 28/48 54 07 Lohanna Burggraf Karmeteersh 43 53/0 Bennis Englische FERIENHÄUSER

SKANDINAVIEN z. B. Finnland

Farlenhäuser mit Scung, Boot und eigenem Strand
 Aste-Reises bis NORDKAP
 Schiffereises, mit FINNZE! Kotalog kostamies anfordem

Pordia reisen Große Stroße 27, 2077 Alexandra Tell: 84182 – 618 91 STELLA MARIS

Sella Maris, Griechestand Stella Maris, Griechestand

Das Park: U Stranditotal in der amantischen Bucht van Porta. Ein Paradies

für erholungssicherde Individualisten, Wassertreunde (Surlen, Segein,
Wasserski). Tennstanz, Refter Filt Ender: hohe Ermäßigung und konsell.

Betreuung.

2 We. HP ab Die 1171.

SUDTOURISTYK

Tentor (\$11631241).

Noordwijk und Katwijk aan Zee!

Kompl. Federhöuser, Whg. Apt., und Sungaiows zu vermieten. Zamour mit Frühstlick oder HP in Priv. oder Hole: frei Alle in Meereshahe' Geber. Sie bitte on: Zeit, Personen- und Schletzimmer-Zeit. Perseneurremistung Rickelf Schert Gebill. Postfeck 38 19 14, 1400 Wapperleit 2, Telefin (82 82) 55 72 85

Wir bieten für die Osterferien die richtige Alternative zu Sylt! Als Aktivität offerieren wir Tennis, Squash und Schwimmen, und wir heißen Sie mit einem herrlichen Frühstücksbülett willkommen.

ROLF + PERIHAN BARS Telefon 0044481-2 78 05, 040538 58 30

## Verschiedenes Inland

Bad Bevensen

Neue Kft.-Fewo mit Wo.- + Schlafzi.,
Einb'kü., Du./WC, Liegew., f. 3-4

Pers. DM 55.- bis 75.-, für 1-2 Pers.
DM 25.-bis 35.-; Reck, Krummer Arm 7,
Tel. 05821/4 10 31 Neuhaus u. Silberborn HOCHSÖLLING (Weserbergland) Komfortable Ferienwohnungen Ostern u. Sommer noch frei Hansprospekt anfordern. Telefon: 05531/600 01

Bad Salzvílen Exkl. Ferienwohnungen dir. a. Kur-park, 30 m². 2-4 P., 2 sep. Schlafr., Wo'Zi., Kū., Bad, Balk./Terr., Farb-TV u. Tel., sofort frei. Haus Jasmin, Taistr. 28 4902 Bad Saizufien, T. werkt. 65221/ 6 30 38

Ferien om Trounsee 3-Zi.-Komf.-Whg. b. 4 P., 73 m², gr. Balkon, Seeblick, WC, Bad. Ferns., alle Sportarten, Term. Irei, DM 80,-Tg., Tel. 0511/78 94 49

Fer'appartm. dir. a. d. Weser, Boots-anleg.. Sauna, Soarium, Ostern u. Sommer n. frei. Telefon: 05571/3117

Exid. Ferienhaus, in Bastad/Süd-schweden, 5 Zi., Küche, Dusche, Ka-min, herri. Seeblick, ca. 400 v. Strand, DM 1200. pro Woche, Tel. Mo-Fr 040/27135-450/Herr Grindfors

Schweden

Ferienhöuser, Blockhäuser, Bauemhöfe Katalog anfordern 1 (!

**Insel Gotland** 

Perienhäuser/Wohnungen Auskunft und Prospekt von: Gotiands Turist-Center, Korsgatun 2 S-621 57 Visby, Tel. 0046/498/790 95

Urlaubsparadies

Die Schwedische Seenplatte

6000 Seen, Schleusen und Kanäle in Värmland. Daistand und Västergötland; Fenenhauser. Camping, Hotels, Kanu-touren, Angeln, Floffahrten, Radtouren ... Katalog kostenios:

Schweden-Reisen West

S-65105 Karistadt/Schweden Box 323 · Tel. 0046/54/10 21 70

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an.

wenn Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

Dänemark-Ostsee
Exkl. Ferienhaus, ausnahmswelse
vom Eigentümer zur Vermietung,
Juli, August 1984.
Lage: Halbinsel Helgenaes, 200 m
zum Strand. Panoramaaussicht.
Ausstaftung: weit über Durchschmitt,
130 m. Sehr gute Angelmöglichkeiten (Hochseefischerei). Preis: DM
750.- pr. Woche.
Dr. Werner Sturm, Strandbyvej I A,
DK 8240 Risskov, Tel 00456/
17 92 02, abends

Sädschwedische Ferienhous-Verw

Fewo-Sparpreise and

DORINT in Hochsauerland 6

Age, Studios and Bung by Pers, 25 or in underschonem Ferengarh unered des Rainen Astens Komlori-Fewos and Tel. TV, Balkon Terusse Hern Wanderwege, Femonalie Acquisition Hollesbad Saura 
Kandervort, 2-Pers, Age, 1 Woche at 275,Animation, 5-Pers, -Bung, 1 Wache at 456,-Section (Fro. 1215)

5788 WinterbergNewsstenberg
Tel. 0 29 81-20 33

Schweden Schmeden-Värml.-Dalarna 2 komf. Fer häuser, b. Seegr stücke. eig. Boot mit Motor. W. Pieske, Angen 2695, S-66302 Ham-marö, Tel. 004654/2 53 67

Norwegen

APPARTEMENT
FERIEN IN NORWEGEN
Im Gudbrandstal, zwischen Domhås
und Andalsnes gelegen, neu errichtet, einzigartig in Europa, Schwimmhalle, Sauna, Minigolf, Kanus, Fahrräder, Porellen- und Lacksangeln.
Wohnungen und Hütten mit höchstem Komfort. Prospekt anfordern:
Bjorli Apartment Hotel, N-2669 Bjoril, Telefon 0047/624 49 32

TOURISTCENTER AS NORWEGEN 17 Hütten, 24 Appartement.

Lachsangeln-Familienonentierungslauf - Gebirgstouren -Spielplatz - Autospielbahn -Autotouren zur Trollstigen und nach Geiranger. Preis: Ab DM 420.- pro Woche für 4 Pers. Trf. 004 76254 900 - Telex 17 634

N - Storgt. 8, 2600 Lilleh Dänemark

> Abflug am: Exklusives Perjenhaus mit allem Komfort. 130 m², für max. 6 Pers., direkt am Kattegat (Sandstrand), zu verm. Juli/Ang. DM 1800 pro Woche.

Blomowist, Postfach 74 DK-3200 Helsinge Tel. 0045/230 50 87 Mordseeland – direkt am Meer in Udsholt, 5 Personen, frei bis 21. 7. Auch weit. einz. Häuser ab. am Meer. Angeb. m. Farbfotos. Smidstup Turistbureau, Nõdebo, DK-3480 Fre-densborg, Tel. 0045-228 13 13

Heines/Flinen, Unser sehr schö. Fe-rienhs. a. Halbinsel, jed. Kft., 12 Bett., Sommer u. Östern frei, T. 00459/43 30 45

Kalmar-Ferienhäuser

überall in Dänemark

Auch in der Hauptsalson frei! Fragen Sie nach dem Spezial-Katalog für Kalmar-Ferienhäuser

6-Pers.-Sommerhaus mit allem Komf., nur 50 m vom Strand, auf der Insel Thurs bei Svendborg. Wochen 30-31-32 sind vermietet. Miete pro Woche DM 500.- Schreiben Sie bitte sur. Verner Medeson Myrabalyse 12 Ferienhäuser in Däne Insel Bornholm an: Verner Madsen, Myrehøjvej 12, DK-5700 Svendborg Dänemark ab DM 195,- Wo. kostenios.
BORNHOLMS
SOMMERHAUS-VERMITTLUNG
DK 3770 Allinge, Havnegade 2
Telefon 00453/98 05 70

Ferienhäuser, FHI Sörensen, Dorf-str. 36a, 3012 Lgh. 8, T. 0511/74 10 11 DK-3168 Hormbark: 48 m°, 4 Perso-nen, DM 400,- pr. Woche, am Wald-rand, mit separat. Sauna, 4 km n. bestem Strand, Aage Fausing., Bak-kely", 0045-2-30 25 14

Ausgesuchte Ferienhäuser bei Ebekoft, Dänemark Eile, Tel. 0045-6-34 33 55

Bombolm Komf. Pewo's am Meer in schönem, kinderfrendt. Naturgebiet. 40 m z. Sandstrand. Bjarne Petersen, Baad-stadvej z. DK 3780 Gudhejm, Tel. 0045-398 41 65 ab 18 Uhr

Einige schön geleg. Komf.-Ferlenh. an Nord- u. Ostsee zu verm. Tel. 040/ 601 38 50

Södsormolm exkl. Sommerhäuser, ca. 70 m², 3 Zi., Kū., WC mit Du., alles modern, 150– 300 m², Sandstrand. Pro Woche ab DM 400,- bis DM 1000.-. Boerge Mad-sen Sandvelen 7, DK 3720 Aakirkeby, Tel. 0045–2–24 72 05

Antiches Reisebüro der Dänischen und Schwedischen Staatsbahnen

2000 Ramburg 11 2000 Düsseldorf 1 2000 DINEMARK – JETZT SONDERRABATT and alle freien Mietzeiten. Großer Ferienbauskatzlog gratis. Buchung n. b. SKANDIA, Marsweg 23, 2390 Flensburg, Telf. 0461/6 36 19

Insel Ærö, Dänemark, Sommerh. Meeresblick, off. Kamin, 6 Bettpl., kinderfreundlich. Alle mod. Komfort. 475 DM pro W. + El. Frei 24/6-21/7 tud 11/8-30/8. Helper, Tel. 0045-24/0 81 15, nach 5/4: Tel. 0045-1-24 77 28 (16-18 Uhr). insel Als (Alsen), Dünemark. Ferien-häuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s. DK-6430 Nordborg, (60454) 45 16 34.

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI! uberall a.d. Nordsee, Ostsee, Fjorden, Inseln – auch BORNHOLM, die Ferienperie zu allen Jahreszeiten – grosse Auswahl von schonen, kinderfreundl. Feriennäussern jeder Preislage, Grosser Nachlass bis 30/0 u. ab 18/8, Ausburt. Statzlog mit Grundrissen/Fotos, Freundliche, personliche Beratung.

Aut. Euro Schnissund Strand (1984) Aabydro. 20458-245600

9520 Uhratselleh gaushesomstagswund sonnt presente 10458-245600

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND Gehen Sie schnell und sicher - 30 freie Angebote in. Bild werden Nir Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, kostenlose Zusendung. Bilte Termin u. Personanzahl nicht vergessen. Häuser überalt in Dänemark.

Dänlische Sommerhaus Vermittlung Selt 1963 Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg Durchwahl 00455 12 28 55

DÄNEMARK - LUXUSHÄUSER - SÜDLICHE NORDSEET In Dünengebieten dicht am Strand bei Holmstands Klit und auf Fans bieten wir jetzt zu allen Jahreschien garz tolle, grosse Ferienhäuser an • mit u.a. 4 Schlaft.. Sauna, Solarium, Geschinspuller Washmaschine u. Tett. Aut. x Diro. SONNE DNO STRAND, DX-9440 Authors. DNO-9440 Authors.

Urlaub oben in Dänemark Frihigh- und Sommeruriaub in Anliek. Schöne Fertenh. 1. 4-8 Pers., stranduzh, Nähe Golfplatz. Starke Ermädigung in der Vor- u. Nachsaison. Es stehen auch Ferienh. a. d. insel Listő z. Verfügung. Informationae durch.

Troumlage dir. am Limijord Kft.-Ferienhaus, 80 m., 6 Pers., Zu-tritt Telef., eig. Strand, ganzi, be-wolmb., frei b. 4, 7, n. ab 3, 8, 84, Prs. saisonbed., DM 500,- bzw. DM 600,-inkl/Wo. Telefon 04103/35 15

Aciboek Touristbüro Skajensvej 21, DK-9982 Aaiboek Tel. 0045/8/48 81 50

Italien

Ferienhaus '84 Italien

Adria · Lido Adriano 10 km von Ravenna, viele Sportmoglichkerten z. B. Appartement 5 Per-

WOLTERS REISEN 🥳 Postfach 100147 - 2800 Bremen Telefon 0421/8999-289 lussel Fibo herri. gel. komi. 2½- u. 3½-Zi-Fe-rienwig., ab April 84 v. Priv. zu ver-miet. Juli, August noch Termine frei. II. Dahl, Frohnhauser Straße 238, 4300 Essen 1. Tel. 0201/73 48 06 Mittelaftert. Ort bei Rom, 2 Fe-rienwhg., nur 25 km bis Rom, ideale Bus- und Zugverbindungen Tel. 0611/725860 Mo.-Fr.

Riccione (Adria), 300 Fe'whg, ab DM 399,-/Wo., 30, 6, - 14, 7., 11, - 25, 8., 40%, Nachiaß, Späts, 89,-/HS 100,-25%, Nachiaß extra, Tel. 02826/76 67

RIVIERA del CONERO Numana/Ancona/Adria Urlaub in gepflegten Appartements und Bungalows, im Villenpark Taunus Belvedere, eigener Privatstrund, Ciob, Sportzentrum mit Schwimmhad, Temisschule, 4 Temispätze, Supermarkt, Restaurant und Wassersportmöglichkeiten. Verbilligtes Arrangement für Vor- und Nachsalson!! Gratis Tennisspielen im Mai und ab Mitte September.
Prosp. u. Buchung über W. Marent. Postfach 216, A-6010 Imsbruck, Tel. 0043-5222-22891 oder 31865

Toscana

Schloß zu verm., auch zimmerweit Tel. 0221/32 77 82, 18–20 Uhr TOSKANA Fe.-Wo. + Villen, Ito-lien-Tour. PF 103286 2 HH 1 040/327611

Spanien

Morbello, Strandvilla, 1–6 Pers., dir. hint. d. Düne, PKW, Tel., Farb-TV, Radio, a. Wunsch m. Hausgehilfin, bestgeeign. auch f. Familien m. Kin-dern. Näheres 003452/83 16 63 Teneriffa exklusiv Rarus-Appartements
Puerto de la Cruz, Ortstell La Paz.
Sehr gräumig und elegant mit Panorama-Blück auf den Atlantik, für.
3-3 Personen, einschließlich Flug
und Transfer ab allen Flughäfen.
Unterlagen anfordern: O. Gebauer.
Liliencroring 13, 2000 Tangstedt 1,
Tel. 04109/90 63 ab 17 Uhr

75 2-Waches-3-Weehen-Preisen. App. Martis **3=2** chen lealgach den 2-Wochen-Preis

4./11./18./25.5.s.1./8./15./22./29.6. u. 13. 7. u. 7./14./21. 9. u. 12. 18. 84 MORAIRA-JAVRA / COSTA BLANCA Villa mit Privatpool zu vermieten Juni, Juli, August und September.

Tel. (ausser Sonntag) 00-34-65. 832561 PLAYA PARAISO App. Paraiso Florai, Teseriffa Das Ferienparadies on der Südküste für Individualisten u. Aktivurlauber. 2 Wa. Fleg/Übera. ab DM 1997, SÜDTOURISTIK Telefon: 0611/6312416

Gr. Ferienhaus m. 2 sep. Whgen, an d. Costa Brava zu vermieten. Tel. 04257/467

Gran Canaria/Villa Eden Maspaloms, 2- und 3-Raum-Lux.-Wohnugen ab DM 39,- pro Pers. und Tag. Prelsw. Flüge. Tel. 02554/233 Fuertoventura Höuser frei Apts. Chalets ginstig. Thomas immo-Shop. Corralejo Av. Maritima 71, Tel. 003438/96 62 48

GRAN CANARIA Playa del Ingles Chalet bis 4 Pers., 2 Schlafzi., elg. Pool. Frei: Mai, Juni, Juh, Okt. 84 Tel. 05105/47 04 Teneriffa – Puerto de la Cruz

Luxusapp. an Lang- und Kurzzeitur-lauber zn vermieten. 2 Zl., Kû., Bad. beheiz. Pool, Tennisplatz. Tel. 07042/7 74 80 Traumuriaub Javon/COSTA Biones Fe'hs. in exkl. Lg. am Meer, 3 Schiaf-zi., 3 Bäder, eigen. Pool, frei bis 8. Juli und ab 3. Aug. Tel. 04652/72 10

Visaros/Spanien. Ideal, südl. Tarra-gona, dir. am Meer, 2 D-Schlafz, Kü-che, Bad. Wohns., Terr., 500 m\* Gar-ten. 4 Pußmin., Schwimmbod, Temis, SB-Markt etc., Salson DM 78 pro Tag, sonst VB, Tel. 02871/3 39 89

Luxusvilla mit Pool Motaira / Costa Blanca (bis 8 Pers.), 2 lpl. einger. Wohn., erstkl. Ausst., Liegew., Terr., Garage, Meeresbilck. Zw. 14. 4. –4. 8. ab 850., /Wo. inkl. NK von Priv. zu verm. Tel. 07141/5 79 29

MALLORCA COLONIA SAN JORDI 10 Minuten von unberührten Stränden Ferienwohnungen zu vermieten für die Saison 1984. Sr. Bonet Los Estanques, Plaza Europa 4 Colonia San Jordi

Mallorca

Tel. 003471-65 54 45

Ibizn. Exkl. Ferienbungalow m. Mee-resblick. 3 Schlafzi., 2 Bäder. Wohn-zl. m. Kamin. Küche u. Eßplatz. gr. Terr., für 6 Pers., zu verm. Tel. (0511) 81 44 91 ab Montag

im andalusischen Still 3 Schlafzimmer mit 3 Bädern, Boots-anlegeplatz, Swimmingpool im Patio – viele Extras in Ampuriabrava zu Wolfgangsee sehr schöne Ferienwhg., ruh. Lage, frei. Tel. 040/656 01 11 Tel. 0201-42 38 58

Urkust in Ustamaich
Duchstein/Toueraregion
Komfortable Ferienhäuser (4–6
Pers.) in Rohmoos bei Schladming
ab 1. 4. 1984 zu vermieten. Nähere
Anskinfte bei H. u. G. Gerhardter.
Rohmoos 25, 8970 Schladming, Tel.
0043/36 87-6 13 84 Esturtit – Zentrum der Costa Brava – Tauchgebiet Medas Inseln gute Ap-partements, direkt zu vermieten – F. Pscherer – Aribau 86, Barcelona 36, Tel. 00343/32 32 603

Fuerteventura: Ferienwohnungen orivat von Deutschen zu vermieten. Günstiger Flug kann vermittelt wer-den. Tel. 003428/87 52 47 ibiza

Ferienhäuser, Villen und Apparte-ments zu vermieten, elle Preisklas-sen, auch ganzjährig. Vis Sa, Avendia i. Macabich 39, Ibiza/ Baleares/Spanien Telefon 0634-71-302973 lbiza. Feriophaus mit Swis

von Privat. Tel. 02151/75 27 07 Ibiza, Can Fyrnet Komf. Traumvilla im Finca-Stil biza-Panoramablick, 200 m² Wfl., 4 chlafzim., 3 Terr., 2 Bäder, eig. Pool. Garten. frei Mai/September WS 55 678 WELT am SONNTAG 2 Hamburg 36, Postfach

Amporlobrovo, dir. a. Kanal, 2-Pers. Traumwhg. frei. T. 040/57 75 75

Andolusien
Erstkl Bung, 4-6 Pers., gr. Swim-mingoool, hervorr. Ausst., 30 km westl. v. Malaga, f. elnige Wo. frel. Tel. 02685/348 CALPE / COSTA BLANCA Luxusvillen mit u. ohne Privatpor zu vermieten. Bitte fordern Sie Prospekt mit Photos und Beschreibungen an SUNBEACH A.G.

Ed. Agus Marins 25/26 Postfac CALPE (Alicante) Spanien. Tel. 00-34-65. 83 26 81 ibiza Bauernhaus zu vermieten, 4 Schlafzi., 2 Bäder, mit allem Komfort, 200 m' Wfl., 5000 m' Grdst., ruh., schöne Lage, Meeresnähe. Termine frei für Juni u. Juli 94 und ab 16. Sept.; Tel. Köln 0221/23 80 60

★ IBIZA-ALTSTADT ★ Studios mit Panoramablick und Terrasse 75.- DM/Tag. Ronert Obst. San Benito 8, Ibiza, morgens Tel. 003471/ 30 32 85, Frl. Karin

besondere Ansprüche HÄUSER AM MEER GOLF v. ST. TROPEZ Motor- und Segelboot kann mitgemietet werden. BAVARIA GmbH Ismaninger Str. 106 8 Munchen 80 Tel. (0 89) 98 05 37 Tx 523 518

Bretogne Schöne Ferlenhäuser in Strandnähe zu gilnstigen Preisen, Tel. 02852/ 34 73

FRANKREICH

FALCO Essenzahnstraße 12 1000 Berlin 31 Telefon (0 30) 8 92 35 95 Côte d'Azer/Le Lovandou, bez. Sun-gal., 3 Do'schi'zi., ruh. Lage, Strand-näh., fr. v. 23. 6. – 14. 7. u. v. 4. 8. – 25. 8. 84, T. 040/81 74 57

**■**Ursula Lotze**=** vermittelı für Vacances France VF sorgfältig ausgewählte Ferienhäuser an den franz. Küsten. Wegen Storno einige Objekte mit 20% Rabatt.

Niederkasseler Kirchweg 8

4000 Düsseldorf 11

Telefon 0211/58 84 91

Die schonsten Fenenhäuser/Wohnunger

Frankreich ab DM 195,-/Wo. Perienhäuser FHI Sörensen. Dorfstr. 362, 3012 Lgh. 8, Tel. 0511/74 10 11

Dol' Kim Hebert Glasberner 87. Boulevard de la Gebelle Nordichte Regert 54. D-6920 Sinsteam 540°C Cancel Treeton 92261-2384 Treeton 92261-2384 Treeton 932350469 94.03

App. u. Hotels, JP-Reisen, 2 HH 13 Johnsallee 8, 040/44 30 34 Florida Noples - Golfküste
Neue kft. Appt./Studios, April-Dez.
Pro Person 3 Wochen ab DM 700,Pool - Golf - Tennis - Surfen
Deutscher Besitzer
Informat: 040/56 70 11 (H. Harder)
FAIRWAYS MOTEL, 103 Polm River
Blvd., Naples, Florida 33942, USA KRETA Ferien-Wohnunger Alexander Damianof, 7257 Ditzingen 5 Schulstraße 17, (071 56) 8234 auch 5a + Sc

2000 Ferlenthäuser a. Ferlenwebissensen in den schädesten Ferlengebisten
Frankreicht/Griechentand/Italien
Jugoslawien/Sparsen/Deutschland
Holand/Österreich/Schweiz Alle informationen im kosteniosen 96-settgen Programs 1984.
INTER-CHALET, 7800 Freiburg
Bismarckalee 2a 20761-210077

GUERNSEY HOTEL SARK VIEW HOUSE

Mouthon-Rüste bei Athen. int. 186-m-Pe haus (Kamm. Billard. schatti-ger Garten usw.). bis 8 Pers., 0231-75-67-35

THE REAL PROPERTY.

The second second second

The same of the sa

小别是其病

# **Manchmal haben** wir nicht mal mehr eine Badewanne frei...

In der "Großen Woche", Ende August Wenn alle Welt nach Baden-Baden kommt. Zu den berühmten Galopprennen, dem sportlichen und gesellschaftlichen Höhepunkt des Jahres. Wenn Sie zeitig buchen, haben Sie natürlich immer Ihr Wunschzimmer frei. Mit Bad. Auch in den großen Sommerferien. Da ist bei uns Nebensaison. Sie baden nicht in der Menge. Sondern im exclusiven Friedrichsbad. Einem der schönsten Thermal-Badehäuser Deutschlands. "Römisch-Irisch" – der Gesundheit zuliebe. Und weil's Spaß macht. Und Sie genießen das besondere an Baden-Baden-Ferien: Das einmalige Zusammenspiel von Nostalgie und modernem Urlaubskomfort. Die schönste Spielbank der Welt. Reitpferde und Tennisplätze nur für Gäste.

Wandern auf 500 km markierten Wanderwegen. In Schwarzwaldhöhen. Rheinebene und Rebland, Golfen auf einem der schönsten 18-Loch-Golfplätze Deutschlands. Verwöhnt von badischer Gastlichkeit. Mit edlen Weinen aus dem Rebland. Und den köstlichen Spezialiäten des Schwarzwaldes.



Denken Sie bitte daran: Sofort den erholsamen Frühjahrs-Urlaub buchen!

Sport auf Sylt

hát das

gesunde Klima

und das

Wetter

WESTERLAND

Archsum

Der Wetterdienst List -- (04657) 555 --

Moderne Tennishalle und Preiplaze. Training im Vic Braden Tennis-College (Kurse Mo.—Fr. und Sa./So.), Squash, Curling

auf Kunstbahn. Gratisinfo

TC Sylt, 2280 Tinnum/Sylt-Ost

Kjarwai 2, Tel. 04651/3 11 88

## **Sylt** - zu jeder Jahreszeit

HOTEL STADT HAMBURG

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingerk Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passe

Strandhotel Miramar

2280 WESTERLAND . Telefon 04651/70 42

Hotel Wünschmann

2280 Keltum/Sylt · Tel. 04651/310 35 · Telex 2 21 252

Romantisches Hotel

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig

Wohnen mit aliem Komfort - Schwimmbad · Sauna · Solarium

Ruhige Lage - Seeblick - Strandnähe

Abendrestaurant

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT

2285 KAMPEN / SYLT

HR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJÄHRIG GEÖFFNET

HOTEL WESTEND

Appartments

Hotel NIEDERSACHSEN

2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

KEITUM - Friesenhaus "aur Merel"
Luxurlöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirrspüler. Sehr stillvoll und behaglich.

Vor- und Nachsalson zu ermäßigten Preisen

ZAUBEL Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 04651/36 38 oder 60 55

hah, Ch. Kross

ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und. Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC.

Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten,

Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferlenwohnung.

rimmbed Seune Solarium

unter gleicher

SA.-NR 04651/42001

FERIENHAUS "MITTELSAND"

Für Sylt-Kenner!

in traumhafter Lage auf einer Warft mit Blick nach allen Himmelsrichtun-gen. Absolute Ruhe. Große Wohnhal-le mit Ramin, 1 Do. Zim., 3 E-Zim., 2 Bäder. Großzügig möbliert. Eichen-hiche mit allem Komfort.

Reetdachbaus in Archsun

**HOTEL ROTH am Strande** 

**2280 Westerland 1 - Telefon (046 51) 50 91 - Telex 221 238** 

2283 WENNINGSTEDT .

Pension Görlich

KANNEPEN hai, Ch. Krose
Urlaub unterm Reetdach, in gemüt. Bu. D-Zl. m. Frühstücksbüfett und Abhendmenü, Sauna u. Sokarium i. Hs.,
Düsen-, Heide-, Watt-, Standmähe,
Ostern u. Saison 84 noch Zl. frei.
2225 Kanpan-Hoogenkamp 44451/48 24

Im Kurzentrum am Strand

Seit 1903 im Famillenbesitz Lage a. Meer, App. u. Zim. alle mit Bad/MC, Tel., Farb-TV. Restaurant, reichhaltiges Frühstücksböfett, Hotelbar, Sauna, shelztes SCHWIMMBAD, Massage- u. FitneBraum. Überdachte nnenterrasse. Liegewiese mit Stranckörben. Parkplatz

Das individuelle Haus mit allem Komfort

2280 Westerland · Telefon 04651/5025

vken-

ATLANTIC

nts sowie Einzel- und Dopelzimmer m. Bod/Du./WC



Appartements v. Häusei in besten Lagen (Strand, Kurmittelhaus, Wellenbad) exklusiver, individueller, durchdac er Ausstatung jeder Geschmacksric ung von 20.- bis 300.- DM p. 7g. je nac lahresselt und Größe – als Basis fi sinen angenehmen Urtaub für Sief Fr gen und buchen Sie bei uns. Wir ben ten Sie gern. Telefon 2465/178 01°

Westerland Wenningstedt Tinnum





sönlich geführte Haus mit al-mfort. Erkundigen Sie sich nen vom Strand, Wellen-Kurzentrum, Im Kurz 1. + 2-Zi.-App. frei. offstr. 3, 2280 Wester Tel. 04451/68 16–17



in Keltum und Westerland tels 4-ZI.-Wohrungen, tellweise chwimmbed, Saune und Solarium. Je nach Jahreszelt, Personenzahl u. Ausstatung DM 40,- bt- DM 230,-Inkl. Nebenkosten, thre Anfrage rich-ten Sie bitte an:

Timm Bötel, Bismarckstr. 5 Westerland Westerland Telefon Buro 04651-60 64, privat 58 05, 3 28 12

KAMPEN Luxusappartements
in ruhiger Lage, mit Blick and Leuchtturm und Wattenmeer, mit Farb-TV,
Radio, Telefon, Geschirtspiller, in
der Vor- und Nachsalson ab 100,—
Vor- und Nachsalson noch einige
Termine frei!

Termine frei! Sibylle + Heiner Lützen Tel, 04651/4 17 38 + 4 35 38 Urlands and Svit. 1-4 Zi.-App. Sc

richtig zum Wohlfühlen. Für weni ge Tage. Oder einige Wochen. GIV-App.-Verm.

Frau Wiegner (0 46 51) 2 62 68

STATE OF

.Die Seekiste Inh. Margret u. Jörg Strempel

Keitum' FRANKENHEIM ALT . KONIG PILSENER GUNNES . TEL 04651/22575 Vesterland - Kapt'n-Christianeen-Str. 9 Telefon: 944 ST / 2 25 75

FERIENWOHNUNGEN, sehr be-hagi. und komfortabel für 2–4 Pers in einem 200 Jahre alten Friesenhaus. Farb-TV, Tel.-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern. Telefon 04651/2 25 75 fliegt nach SYLT

Friesenhaus "Margret"

Bärenhof KAMPEN

Teleton 04651/ 4 22 47 - 2285 Komper

Gönnen Sie tich ein poor schöne Toge -bei uns können Sie richtig abschaken Bitte Häusprospekt anfordern.

HOTEL WULFF, Westerland am Strande

80 Betten · besonders ruhige Lage · Nachtfahrverbot in der Salson · Zimmer nur mit Frühstück · raichhaltiges Frühstücksbuffet · groß-

Zimmer nur mit Frühstück - raichhaltiges Frühstücksbuflet - groß-zügig angelegtes HALLENBAD - (10,5 x 7,5 m, 287) mit SAUNA, Solarium, FilmeB-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. Novamber. Hausprospekt. Mergarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04651/70 74

ab 2. April Deutsche Luftverkehrsgeselfschaft mbH + Co. 5x täglich ab Hamburg zum Flieg- und Spartarif

Hamburg - Syit - Hamburg DM 148,-Auskunft u. Buchung bel: (\* EXPRESS

Tel. 040/50 10 05 · Tix. 2174496 od. in ihrem Reisebūro · (a. Sylt Tel.: 04651/3488 · Tix. 221216)

Westerland

beste Ausstattung, TV, Rodio, lei., große Loggic. Ruhig, zentral und strandnah gelegen. Tel. 040/536 52 45 oder 04651/67 89

Strandhotel "Seefried<del>e</del>n"

Francists, 25, 2585 WENNINGSTEDT, 04/61/4 10 70

Räumlichkelten für Togungen und Kongresse.

Beste Lage zum Strand und zu den Kur gen. Komfortzimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß und Video

WENNINGSTEDT Wenningstedter Kur – zu jeder Johreszeit – hier



Boysenstr. 17, 2280 WESTERLAND, 04451/2 30 41

KAMPEN

BRADERUP 125 Johns men Preisvorteile durch Pauschalangebale Es stimmt eben einfoch alles. Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/

Svit, Tel.: 04651/41081.

**Hotel Berliner Hof** Hotel-Pension Wüstefeld Ein Hous mit Tradition in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgest. Zi. mit Du., WC, Tel., TV-Anschl., Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admirals-stube" & la carte. Nur 2 Min. zum Strand v. Kurmittelhs., mod. einger. Zi., gemütl. Speiseraum, TV-Raum (Farb-TV), orig. finn. Sauna, Liegewiese, ruh. Lage, Voll- v. Halb-

Strandstr., 2265 WENNINGSTEDT, 04651/4 26 40

### Schleswig-Holstein: Schleswig-Holstein: Grünes Land zwischen sonnigen Stränden:

### Genießen Sie die ersten Frühlings-Sonnenstrahlen im Oster-Kurzuriaub!

4 Übernachtungen im Doppelzimmer Halbpension, bestehend aus INTERMAR-Frühstücksbuffet

Abendessen buntes Rahmenprogramm mit Oberraschungen für freie Benutzung des Hallen-

erlangerung möglich

Sportgeräte

Oster-Pauschale vom 19.4. bis 23.4.84 pro Pers. (4 Obern. im

DM 279-DZ mft Ha DZ mit Halb und wahlweise Mittag- oder Bitte fordem Sie unseren Gesamt-prospekt mit weiteren informationei und zahlreichen Arrangements an ihre Buchung nimmt

jedes internar-Hotel entgegen, oder informeren Sie sich bei der Zentralen Reservierung Strandstr. 94, 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503 / 64 26, Tx. 261 440

**Kur- und Sporthotel Reimers** Großes Hallenbad, Sauna, Sol., Tennishalle, Reithalle (Schulpferde), Zi. m Du./WC, TV, Rad., Tel., Terr./Balk., Ferienwohnungen, gemütl. rust. Rest.



ab 198,- DM pro Pers. 

2440 WEISSENHÄUSER STRAND OSTSEEBAD - TEL 104360 4901

St.Peter Nehmen Sie sich mal Zeit für uns...

St. Peter-Ording hat immer den eriekten Rahmen für Urlaub und Kur: Der herrliche Strand, Die Ruh der Dünen und Wälder. Das Meer wasser-Wellenbad und das Meer wasser - Thermelbed (32°C). Und die Sauna mit Meeresblick, Und noch viel Angenehmes mehr. Ein 8-Tage-Arrangement (7 Übernachtungen + Frühstück mit kleinen Rahmenprogramm) gibt's ab

162.00DM Wir informieren Sie gern: Kurverwaltung, Abt. "WW" 2252 St. Peter-Ording Tel. 04863/8330 u. 1008



Reholung im Ostseeheilbad 2433 Grömitz im Kurbotel "Schöne Aussicht"



Im Park direkt am Kelfersee mit 200 m Seculer Hallenbad 28°. Solarium, Sauna, Chiro Gymnastik, Massagen. Gr komt Zim m. Bad / Dusche, WC, Tel., Loggia. Ruhigste Sudlage Seeblick. Segelboote.Fahrradverleih,Angeln. Individueller Service. Mehr sagt der Hausprospekt!

Ostern on der Ostsoe: Ostseeheilbaci Scharbeutz komf. Perienwag m. Loggia/Terr./TV b. 5 Pers., dir. a. Kurpark, Strandnä-he, verkehrsberuhigte Zone. (VS ab DM 30 b. 50 DM, HS ab DM 50.- b. 90,-) 04503/7188 — Prospekt:

Argumente für

Argument

Octorn im Kft.-Hotel Breutz im Ostseeheil-bad Dahme zum Osterfestpreis DM 300,- å Pers. inkl. Frühstück – Sauna – Schwimmbad – Solarium Tel. 04364/82 48

**Westerland/Sylt** Wenn Sie einen erholsamen Urlaub in gepflegter Umgebung verbringen möchten, empfehlen wir ihnen unser HOTEL-GARNI ROBBENWEG 3, 2280 W.-land, Zimmer m. berger 2022 HOTEL-GARM ROBBENWEG 3, 2280 W.-land. Zimmer m. Du/WC, Farb-TV, ab 55.- DM pro Person u. Tag, mit Frühstücksbuffet. 200 m z. Strand u. Wald. 500 m bis Innenstadt u. Kurviertel, Schwimmbad, Sauna u. Massagen im Nebenhaus. Alle Termine noch frei. Telefon 04651/75 85

Erleben Ste den

### 

das Sie erleben können, ist die Bekanntschaft mit ihrem ernenen leb utstellen. FERIEN Das schönste Abenteuer. Freundschaft zu schließen mit sich selbst. Schreiben Sie uns oder rufen Sie an.

jeyaan. gele Eila Kamillenweg 4, 5 Kóln 40 Tel.: 02 21 – 48 28 18

Seepension das gepfl. Hans bei überlingen. Hallenbad – Sauna – Bräunungaliege, gem. Aufenthaltsräume, gr. Sonnenterrasse, berrl. Seesicht. Zl., Bad/DU/WC, Balkon, U/F DM 44, b. 57, p. P. INDIVIDUELL – GEMBTLICH - GASTLICH Seepension, 7767 Sipplingen, Prielstr. 4
Telefon 07551/6 12 27 od. 55 33 217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

HÖRI D-7766 Hemmenhofen Bodensee Tel: 07735/8110

Wirklich alles unter einem Dach für Kur – Erholung – Sport: Hallenbad, Sauna, med. Bäder, Schönheitsfarm, Friseur, Boutique, Tanz, Taverne-Grill. Große Liegewiese mit Badestrand, Wassersportschule, Reitzentrum,

Liegewiese mit Badestrand. Wassersportschule, Reitzentrum, Tennis, Minigoff, Kegeln.

Naturheitpraxis (auch ambulant), div. Naturheitverfahren, Akupunktur, Neurotherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, spez. Wirbelsäulenbehandlungen, Homöopathie, Phytotherapie, Magnetfeld und alle Diäten.

Rustikale Restaurants für den Genießer und Feinschmacker, alle Zimmer mit Bad oder Dusche/NVC, HP DM 80,- bis DM 120,- Pausch. In unseren gemütt. Fachwerkhäusern in ursprüngt. Landschaft an einem der schönsten Fleckchen direkt am Bodensee werden sie eich unbifühlen und unser michhaltiges Angelog schätzen.

wohlfühlen und unser reichhaltiges Angebot schätzen.

Fordern Sie unseren Prospekt an





Ostern

**Schlank für immer** nd toofii werden Damen ir Herren durch http://urlaub.mit.Hay'scher Trennkost. Bio-Fitnesslarm sendet gern Infos © 0681-58 46 834

Bomberg 3280 Bad P. Hotel "Tel 0,52817

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.

### d(\*):||Nami(\*)alis

23 DORINT-Kombathotels und Fetien-parks da, wo Deutschland, die Schweiz

Nile Zimmer mit Bad o. Dusche, WC. Telefon, weistens Minibar, Balkon, Farb-TV Alle Ferinnen mit seu u. wasere, we. receius, wosten mitter, zatadi, Fare-IV. Alle Ferinnbotels und -parks mit Hallenbad, Sauna, Solarium, vielfack mit Tennis-halle, Kegethahaen oder Animation. Und natürlich Wanderwege

1 Woche Sommerferien incl. Halbpension p. P. im DZ

1 Woche Ferienwohnung in der Hauptsaison

Name/Anschrift:

der neue, 44-seitige DORINT-Feriencatalog kommt kostenlos zu fianen. Coupen ausschneiden, auf Postkarte

Schicken Sie mir den neuen Katalog: ₩

DONNE Reservierungsburg - Postfach 641 4050 Mönchengladbach 2 Tel. 0 2166-4 58 80

Lindau/Bodensee Hotel Bayerischer Hot

In einmeliger Lage an der Seepromenade der Inselstadt. Ruhig – behaglich – 200 Betten – Tagungs- und Kongreb-räume bis 260 Personen – geheiztes Freischwimmbad – Ausflüge nach Österreich und in die Schwetz. Telefon 08382 \* 5055 ~ Telex 054340

Kurzurlaub, Wochenendspaß und zu erlebnisreichen Frühlingsferien.

Lassen Sie sich einmal so richtig verwöhnen, seien Sie unser Gasti Wählen Sie unter den zahlreichen Pauschal-arrangements das Besondere für Sie ganz persönlich.



Timmendorfer Strand Vielseitige Abwechsing an der Ostsez. Großes Osterprogramm. Desonders auch für umsere kleinen Gliste.

re kleinen Gliste. 3 Tage einschil HP p.P. ab DM 414; (Pfingsten mit Programm zu gleichen Preisen). MARTIM Seehotel, Tel. (04803) 5031

Travemunde

Das freundliche Ostseehobei direkt an der Strandpromeziade lädt zu den Festlagen mit abwechslungsreichem Programm ganz herzlich

3 Tage OF p.P. ab DM 360; 5 Tage HP p.P. ab DM 695,-MARTITA Strandhotel, Tel. (04802) 4001

Hannover

Ruhige Felertage in unserem neuen Hotel. Vom 20. – 23. April können Siees kennenlemen. Unser Angebot pro Tag einschließlich Frühstlichsbuffet. Osterüberraschung und Schwimm-

pro Tag p.P. ab DM **55**7 maxmm Hotel, TeL (0511) 16531

Bad Homburg v.d.H.

Karperk, Spielcasko, Tamba-Therme, Unite vicioeliges Ostenzangement sun Kennerier tall, Ostereiersuchen, Osterwanderung, Oster-

5 Tage p.F. action at DM 297 TRACTION Karchams-Flottel, Tel. (061 72) 28051

Darmstadt

Tor zum Odenwald. Kommen auch Sie zur Mandebälte zu die Bergstraße. Unser spezielles Osterangebot umfaßt Frühstücksbuffet. Benutzung aller Freiselteinsichtungen, wie Schadzunbad, Sauna, Kegelbahnen, Begrüßung durch die Wester

Direktion. 2 Übernachkungen p.P. ab DM 132# MARTIM Hotel, Tel. (Õ61 51) 800 41

Braumlage
Das herrich gelögene mannn Berghotel tidt
ein mit Dachgarten, Night-Club, Termispiktren,
Kegefbahnen u. Schwimmbildern.
4 Obernschungen HP p.P. ab DM 492 # MARTIN Berghotel, Tel. (05520) 3051

LURL Alle 21. m. Bed oder

k THX-Tbym

Timmendorfer Strand Optern is, Pfingsten an der Ophree, Erte Festingsmente und Genbuild sonde viellin

STORE P. . SON 393; Kinder kn Chemitatuar p.P. ab DM 161,-MARTINI Gold & Sportbook Rd. (948 93)40 %

**Bad Salzufien** Onse der Ruthe und Gestlichkeit. Onters sen

Pringsten mit Vielreitigem Programm sied fest-lichem Essen.

4 Dige 18 p.P. DH 534 7 Tage HP p.P. TM 682 reservin Stantabadi Tel. (05222) 1451

HOTELS

34

### AFZILICI: GELETTETE SANATORIEN UND KLINIKEN

HERZ — KREISLAUF MANAGERRANKHEINERVEN

Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Seibstheilkräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN

Eigene Herde

biologisch aufgezogener Spendertiere

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter und Rücken THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540.-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/20 - Tel. 02641/2281

ASTHMA-KLINIK

BAD NAUHEIM

Astiuna — Emphysem — Bronchitis — Herz/Kreislauf ASUBREA allergologische Dispnostik, Entwöhnung vom Aerosol-Mißbrauch – Einsperung von Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation. Telefon 060328 17 16

Herz Kreislauf Asthma Bronchitis

- alle Kurmittel
- indiv. ärztliche Betreuung
  Pauschalkuren, keine
- Anschlußheilbehandlung nach Herzinfarkt sowie
  Asthma bronchlale
  39 m² großes Appartement

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseekurklinik Holm – an der Kleier F 2306 Schönberg, Telefon 04344 / 20 02

Graether-Sanatorium

Seit über 30 Jahren ein Begriff für die vegetarische Ernährung und Wohnkultur

Frischzellen aus unserem biologischen Gartenbau, lebendig, kraftvoll und ge-

Atem-Regeneration, Naturbeilverfahren, Chirotherapie, Zelltherapie, Sauerstoffsund. Das Haus, wo der Pa- Mehrschritt-Therapic. Dauertient, als Gast, Mittelpunkt brause, Badeabteilung, Halpersönlicher Betreuung ist. lenbad, Lymphdrainage, Be-Lacto-vegetabile Ernährung, wegungstherapie, Fastenkuren.

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin zum Beispiel: Sauerstoff-

Mehrschritt-Therapie nach Prof.

Wir senden Ihnen kostenlos:

Vor- und Nachsaison.

O Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, 1HX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Proz. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen. Psychotherapie, alle Diätkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung. aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C. Saunaanlage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in

SANATORUM REGENA 8788 Bad Brückenau Sinntal 1 Tel 09741 5041



Kuren und Fitnesskuren
Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber,
Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben, Gertatrie, Autogenes
Training und Regenerationskuren, Übergewicht, Diat und
Fastenkuren, Pauschalkuren,
Badeabteilung, Pyrmonter Moor,
Hallenschwimmbad 30°, Sauna.
Alle Zimmer Bad, Dusche/WC. 2\*
seren Prospekti – Appartement –

■ Einschl. Injektionen von Thymusgewebe ■ Aufbereitet im eigenen Labor . Gewonnen von speziell hierfur überwachten Schafen • Wirkt regenerierend auf den alternden Gesamtorganismus sowie gezielt auf einzelne Organe

Langjährige Erfahrung Informationen über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.



haus Oel Sol 3590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05621/4002 Prospekte anfordern

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schlankheitskuren (Akupunktur - HCG)
 Zell-Therapie
 Regenerationskuren

Regenerationskuren (THX - Bogomoletz etc.)
 Rheuma-Spezialbehandlungen





Sanaterium Umland Fecharzii Sel. 3286 Bad Pyrmont Unter der Hünenburg 1, Tel. 0 52 81 / 30 45-46. Neues Heus in schönster Hanglage, mod. Hotelkomfort, Lift, Garagen, Bäderabteibung u. Moorbäder I. Hs. Frauenkrankheiten, Ehesterüität, hormonale u. Stoffwechselstörungen, Rücken- u. Wirbelsäulenerkrankungen, Rehabilitation nach Operation und Streil. Jede Diät – Gewichtsreduition – Beihlifefähig – Hausprosp, anford.

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bod Pyrmout, Schlospiotz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74 im Kurzentrum unmittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachärziliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenkkrankheiten mit den Pyrmonter Hellmitteln. Psychosomat. Aspekte bei interen Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift, beiniffofding, Hausprospekt. Vor- u. Nachsalson Ermäßigung.

Zelitherapie nach Prof. Niehans im Südschwarzwald Zeitherapie Hulli Prof. Internus III Souschwur zweni Zeitherapie nach Prof. Niehans durch Arzt für Naturheilverfahren. Be-handlungsdauer: ab einer Woche. Unterbringung: in uen erbautem Apparthotel (ca. 30 km östlich von Basel) mit gehobenem Komfort und gediegener Ausstattung. Weitere Behand-lungsmöglichkeiten: Thymus-Therapie, Zytoplasmatische Therapie, Homdopathie, Ozonthera-pie, Neuraltherapie. Schriftliche Informationen über: Geschäftsführer Schmidt, Apparthotel Scheffelleck, Schneckenhalde 1, 7880 Bad Säckingen. Telefonische Anfragen an den behandelnden Arzt: 07763/70 17, werktags von 19-20 Uhr.

**NEUROLOGISCHE UND** 

PSYCHOSOMATISCHE FACHKLINIK

Bei Problemen mit Alkohol, Medikamenten und psychosomatischen Beschwerden allesamt u. a. als Folge beruflicher und/oder persönlicher Überlastung und anderen individuellen Krisensituationen betvorgeru-fen, sind fachlich-ersklassige, intensive (also zeitspareode) und vor allem disturbs interventionen nötig. Alles zusammen findet man bislang fast nur im Ausland

Ab 1. 4. 1994 beginnt eine derart ausgelegte psychosomztische Klinik fibre Arbeit mit 17 erfahrenen Arzten und psychologischen Fachkräften für 46 Betten in einem niveauvollen norddeutschen Heilbad. Durch-schnittliche Behandlungsdaner 6–8 Wochen.

Ihre Anfragen werden sofort, individuell und diskret beantwortet. Anfragen zunächst an den Träger der Klinik: Klinische Betriebsgesellschoft om Pork mbH, Porkstr. 25, 4992 Bed Solzuffen, Tel. 65222/66 51 (Fron Kix).



medizinisches

**CHECK-UP** 

anzubieten, wenn Sie sich in der Zeit vom 7. 4. bis 5. 5. 1984 mindestens 7 Tage zu einem gesunden Frühlingsaufenthalt in unserem Haus aufhalten, Inkl.-Pauschalpreis 800.- DM

> Reichliche Informationen von: Park-Sanatorium St. Georg 8463 Bad Soden-Salmünster Telefon 06056 / 80 05-6

LA MANANAHAMAMANAMANA MANANAMA

Zell-Therapie u. Regenerationskuren in Bad Schwartau.

Auch ambulante Behandlungen! " Tel. 0451-21511

Gesellschaft für Naturheilverfahren und Zelltherapie Lübecker Str. 17, Bad Schwartau







KLINIK AM SEE seit 30 Jahren

att, 2852 Bederkese 1 bei Bremerhaven – Telefon 0 47 45 / 292

ntziehungen

- 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE 5 Köln-Delibrück – Telefon 0221/68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle

**BIO-ZENTRUM** CHELAT KOMBITHERAPIE
BEI ARTERIOSKLEROSE - RAUCHERBEIN ANGINA PECT. - SCHLAGANFALL

BHEUMATISCHE ERRRANGINGEN KOMBINATIONSMÖBLICHET MIT

KOMBINATIONS/JOSILCHREIT ME ZELLTHERAPIE THYBUS-THX-KUR SERUMTHERAPIE ENZYMKUREN BIO-ZENTRUM - NATURHEILPRAXIS -MED. LEITUNG HANS W. VOSSEN HEILPRAKTIKER - 4788 WARSTEIN Telefon 02902 / 50 44









Medizinisch, natürlich und biologisch aktiv. In berühmtem Kurort, in renommiertem Hause, unter qualifizierter ärzdicher Leitung:

O Biologische Behandlung chronischer Schmerzen Gesundheits-Beratung (biologisch aktive, naturbelassene Kost, Diären gegen Herz-Erkrankungen, Blut-Hochdruck, Dizbetes, Übergewicht etc.)

O Nicht-toxische Zusatz-Therapie nach Prof. Rilling (bei Tumorvor- und -nachbehandlung) O Naturheilkundliche Behandlung (vor allem Rheuma-,

Kreislauf-, Durchblutungs-Störungen, Regenerations- und Abwehr-Schwäche, Allergien etc.) O Manager-Stress, Konzentrations-Schwäche etc.

O Natur-Kosmetik, Bio-Sauna, Solarien, Narben-Behandlong

Ich interessiere mich speziell für das Angekreuzze! Name Straße / Ort

Anzeige ausschneiden, einschicken! Wir antworten prompt! BONAVITA Klinik - Heiligenangerstr. 3 - 3280 Bad Pyrmont Frad PYRMONT

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt Arzt für inn. Krankheiten im Hesse. Herz and Krein-lauf, Laber, Physicis, Diebek Geristrie, Hetfasteri, Diften. Radiolaterren, Medicinische Bader, Moor, CO-Trochan casbad, Massouri, Knapp

3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - ☎ 0 52 81/40 81 corneugen und Heilen NEU Original-Aslan-Therapie

die komplette Geto H3-Kur. auf internistisch-klinischer Basis

\* 600 Lost. Schlonkheite-Dias atrio-Hellyerfahre \* Kacipp-was Badchuren

\* Aktivprogramm lets: Chelet-Interiors-Therap

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark, ärztl. Leitung VP ab 99.- DM

Fordern Sie die Information über die Kassen- und Beihilfefähigkeit unserer Kuren an Kurhotel-Kursenatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark - Tel. 02758:313 Aufleben auf Hohelese

\*\*\*\*\* Frischzellen

Felix-Rütten-Straße 11, 5483 Bad Neuenahr, Telafon, 02641/2371 \*\*\*\*\*\*\*\*\*

Gespudheit is guten Händen



Alles unter einem Dach: rztliche Behandlung, Betreuung Beratung, Labor-, Röntgen- und Funktionsdiagnostik, moderne Diätetik, Kuranwendungen ein-schließlich Moorvollbader.

Rend nech Operation en des Herzens und des Krei Stoffwechseltzeniche

wimmbad 30°. Bewegungsbad 35°, Sauna, Kneippanwendungen, gemütliche Cafeteria – in land-schaftlich schöner Lage – direkt em neuen Kurpark lusführliche Informationen schicke wir Ihnen auf Anfrage gern zu.

KLINIK AM PARK GmbH & Co. KB 4934 Horn-Bad Meinberg 2 Vällenweg 46, Postfach 23 40 Telefon (0 52 34) 9 80 61

Prostata-Leiden? Kurhotei CH-9410 Heiden makuront Uper dem Bodens (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Selt 25 Jahren Spezialklinik

Geb - Dat WS 384 TOTES MEER Psorials/Neurodermitis/Alme/Rheums Naturheilbehandlung durch Klimatherapie am Toten Meer, årziliche Leitung (deutsch) Kurprogramm anfordern Tel. 848/36 78 73 + 56 73 57

Kurheim 2077 Großensee bei

Hamburg Telefon 04154/62 11

Sorat für bessere Durchblutung und

3- bis 6-Wochen-Kuren

Chelat-Zentrum Villa Jung Staatsbad Schlangenbad/Ts.

Bitte senden Sie sie umgehend łuchungsunterlagen zu ich interessiore ruch für weitere

formationen uber d.e.

Chelat-Thereas

Vorname

Strafe.

Funktion after Organia

Wiedemann-Kur HCG-Kur Lagtskurhtim Silfelder Tamen und Hotel Teegen mit Kurabiching 2061 Sülfeld/Holst üb Bad Ördeside Kassburg 28 Tel 04537/430 og 558

SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-

Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen



Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden. Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erlahrenes Fachärzteteam Individuelle Diatbetreuung Modernes Hallenbad (301) Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfark) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauers(off-

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern

Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenna.

SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel 07226/216

Haus-vorbau

11

Kon-greßste i.d.Stei

Not-lage

impf-stoff

Alpen-primel

ledig-lich

Initia-len Mahlers

eisen-stein

best. Palz-werk

noch dich te

Das große Kreuzworträtsel

stadt a Rhein

9

edles Holz

Kriem hilds Mutte

orient. Teppic

Halb-edel-stein

10

Pardel katze

Zeicher für Rho

weil West sonst abermals Treffs

bringt, um später Ost mit Pik ans Spiel zu bringen und Treff schnappen

zu können. Deshalb spielt Süd sofort Pik, um die Verbindung zwischen

West und Ost in dieser Farbe zu un-

terbrechen (sog. "scissors coup"). Die Gegner nehmen und setzen Pik fort. Süd muß jetzt auf eine andere Gefahr

achten: er darf nicht zu kurz in

Trumpf werden. Er muß schnappen und klein-Coeur spielen. Wenn West mit dem Buben gewinnt und Pik spielt, kann der Tisch stechen.

Anmerkung: Würde Süd zum vier-

ten Stich Coeur-König spielen, duckt

West, um den nächsten Atout zu neh-

men und Pik zu bringen. Süd schnappt und spielt Trumpf; West nimmt und forciert weiter mit Pik;

Resultat: zwei Faller.

Erobe

Sieges-trophā

Stadt

Radau

Fluß durch Tilsit

Kurort in Süd-tirol

niede: sächs. Stadt

west-afrikan. Staat

österr. Schnift steller

An-hänger Sems

frz. Sch*rift* stelle-rin

Teil d. Pfluge

evange-lisch

Hptst. von Se negal

Antigo

Reis-brannt

Muse

Schrift-bundel

sport-art

Sport-lehrer

Nach-stoß b.

Kriem Grupp hilds d. Dole 2. Gatte miten

8

verfall. Bau-werk

Ge-bieter

Netz haut d Auges

Ver-mächt

12

polyne Insel-proppe

6

158

12

2

### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

And the second Der jüngste zur Weltelite gehörende Großmeister - der erst 21jährige Gari Kasparow - scheint sich gegen den jetzt schon 63jährigen früheren Weltmeister Wassil Smyslow relativ leicht durchzusetzen. Psychologisch wichtig war offenbar der Verlauf der zweiten Partie, in der Smyslow es versäumte, in Führung zu gehen.

Smyslow-Kasparow: 1.d4 d5 2.St3 c5 3.c4 e6 4.cd5: ed5: 5.g3 Sf6 6.Lg2 Le7 7.8-8 8-9 8.Sc3 Sc6 9 Lg5 ed4: 19.504: h6 11.Le3 Te8 12.23 (So spielte auch Kortschnoi in seinem Wettkampf gegen Kasparow. Smys-w hat jedoch eine Neuerung im nächsten Zug entdeckt!) Le6 13.Kh1! (Bereitet den Vormarsch des f-Bauern vor und beugt die möglichen Schachgebote in der Diagonale a7-g1 vor!) Dd7 14.Se6: fe6: 15.f4! Ted8 16.Lg1 (Und auch das ist eine Präventivma8nahme - hier gegen Sg4) Tac8 17.Da4 Kh8 18.Tad1 De8 19.e4! d4 20.Se2? Le5 21.Db5 Lb6 22.b3 e5 23.fe5: Se5: 24.De8:+ Te8: und remis

im 40. Zug. Wahrscheinlich hatte die Feststellung, daß Weiß im 20. Zug eine viel stärkere, vielleicht entscheidende Fortsetzung zur Verfügung hatte, eine niederschmetternde Wirkung auf Smyslow, denn er verlor nach einem ausgesprochen schwachen Spiel zwei nächste Partien.

Statt 20.Se2? sollte Weiß 20.Sb5!

spielen. Falls dann 20. . . . Lc5 (Nach d3 ware der Bauer auf die Dauer nicht zu verteidigen), so folgt sehr stark 21.b4! Lb6 22.e5 nebst 23.Sd6.

Beide Gegner begegneten sich zum erstenmal im Jahre 1975: Smyslow besiegte in einer Simultanveranstaltung gegen Schüler aus Baku den damals erst zwölfjährigen Gari. Aber sechs Jahre später mußte Smyslow gegen denselben Gegner bereits im Wettkampf zweier Nationalmannschaften kämpfen. Der ersten Mannschaft gegen die Juniorenmannschaft. Und diese Begegnung endete mit einem damals sensationellen 2:0-Sieg Kasparows. Vor allem die erste dieser beiden Partien machte damals

eine Runde um die Welt: Englisch. Smyslow-Kasparow. LSf3 c5 2.c4 Sf6 3.g3 b6 4.Lg2 Lb7 5.9-9 e6 6.Sc3 Le7 7.b3 (Hier verzichtete Smyslow auf die aktivere Fortsetzung 7.d4 cd 8.Dd4: Sc6 9.Df4, die Weiß eine spürbare Raumüberlegenheit verspricht.) 0-8 8.Lb2 d6 (Auch Schwarz kann "offener" spielen – d5 9.e3 Sc6, und Weiß hat die Wahl zwischen 10.cd nebst d2-d4 oder 10.d3 nebst De2, Tfd1, und erst dann kommt der Vorstoß d2-d4.) 9.e3 Sbd7 19.d4 a6 11.De2 Se4 12.Tfd1 Db8! 13.Se4: Le4: 14.Se5? (Mit dem taktisch wohlüberlegten 12. Zug seines damais noch ziemlich unbekannten Gegners ließ sich Smyslow zum un-

nützlichen Qualitätsgewinn verführen – er sollte ruhig 14.Lh3 nebst 15.Sd2 spielen!) Lg2: 15.Sd7: Db7 16.Sf8: Lf3 17.Dd3 Tf8: 18.Td2 f5! 19. Tel Dc8 26.Dc3? (Die einzige Rettung war die Rückgabe der Qualität mit 20.e4!) Tf6 21.a3 De8 22.dc5: Dh5 23.h4 Dg4 24.Kh2 bc5: 25.Th1 Tg6 26.Kg1

Lh4: aufgegeben
Lösung vom 23. März
(Khl,Te5,Lb3,Ba2,c3,e7,g2,h2;Kg7,
Td2,Lb5,f2,Ba3,g5,h5):

Nach 1.Tg5:+? Kf6 2.Tb5: Te2 3.g3 h4 usw. endete die Partie remis. Ge-wonnen hätte 1.Tb5: Te2 2.g4! hg4: (Te7: 3.Tg5:+) 3.Tb7! Kf6 4.e8D! Te8: 5.Tf7+ usw.



Weiß am Zug gewinnt (Kcl,Df5,Tf1,Ld5,Ba2,b2,c2,g2,b2; Kf7.Dc8.Th6.Le6.f8.Ba4.b4.c5.h5)

### DENKSPIELE

### Zweireiher

Ein amerikanischer Krimiautor baute einen Fall auf folgenden Tatsachen auf: Ein Mann war getötet worden. Danach wurde der Trenchcoat des Toten aufgeknöpft, seine Taschen gephindert und der Regenmantel wieder zugeknöpft. Der Trenchcoat war jedoch ein Zweireiher, der sowohl von links nach rechts übereinandergeschlagen und zugeknöpft werden konnte wie auch umgekehrt (also wie ein Damenmantel). Da das Letztere in diesem Fall geschehen war, schloß der Verteidiger des Angeklagten messerscharf: Er kann es nicht gewesen sein, der Täter war vielmehr eine Frau. Ist der Beweis schlüssig?

Klick-Klack-Kugeln



Läßt man bei diesem interessanten Mobile eine der äußeren Kugeln auf die anderen prallen, dann wird erstaunlicherweise nur die entgegengesetzte Kugel fortgestoßen, nicht aber die anderen. Was wird aber geschehen, wenn die stoßende Kugel genau doppelt so schwer ist wie jede

Ausgebliebene Erleuchtung McGeiz ist wegen seines Blitzgerätes sehr empört: In seiner Wohnung

REISE WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel
Verantwortlich: Heinz Hommann
Redaktion:
Birgit Cremers-Schiemann,
Georg Bauer

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

gelangen ihm seine Fotos immer. Als er aber neulich auf einer Party im Freien fotografierte, waren alle Bilder trotz genauer Einstellung und frischer Batterien zu dunkel geworden. - Ist sein Gerät wirklich Schuld dar-

### Dosentrick

Auf amerikanischen Rummelplätzen wird gern mit Bällen nach pyramidenförmig aufgebauten Dosen geworfen. (Also: unten drei Dosen, darüber zwei und ganz oben eine Dose.) Da es dabei um Preise geht, manipulieren die Budenbesitzer gern die Chancen der Werfer, denn drei der Dosen sind ganz leicht, während drei andere Dosen schwerer sind. Wo werden die schweren Dosen plaziert, um das Abräumen zu verhindern?

Lösungen vom 23. März

Fällstandsproblem

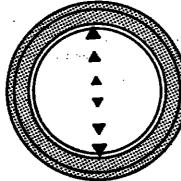

Beim Erwärmen dehnt sich die Eisenkugel in allen Punkten nach au-Ben aus. Sie ist ja nur, wie gezeigt, ein Ausschnitt aus einer massiven Eisenkugel! Das Innenvolumen nimmt zu; das abkühlende Wasser zieht sich zusammen und folglich sinkt der Wasserstand!

**Augenkombinationen** Alle heutigen Würfel sind "links-

wendig", das heißt, wenn Sie einen Würfel so halten, daß sie drei Seitenflächen mit drei aufeinanderfolgenden Zahlen sehen, dann verläuft die Reihenfolge der Zahlen entgegen dem Uhrzeigersinn. Deshalb konnte man bei unserem Würfelturm durch Kombinieren als Augenzahl auf der Oberseite jedes Würfels folgende Zahlen erhalten: 4 6 2 (von oben nach

**Unendliches Problem** 



Verbindet man einen beliebigen Punkt der Fläche mit dem Nordpol der Kugel, dann schneidet die Verbindungsgerade die Kugeloberfläche in einem ganz bestimmten Punkt. Dieser Schnittpunkt ist mit keiner anderen Geraden zu erreichen! Damit müssen aber die Kugel und die unendlich ausgedehnte Fläche gleichviele Oberflächen-Punkte enthalten!

Wunderlicher Flaschenzug

Für den Fall, daß beide Rollen annähernd den gleichen Durchmesser besitzen, ist die aufzuwendende Kraft
K am geringsten, da dann fast genauso viel Seil wieder abgerollt wird, wie K am geringsten, da dann fast genau-so viel Seil wieder abgerollt wird, wie man auf der größeren Rolle aufrollt.

Vertauschte Himmelsrichtungen Das Langstreckenflugzeug flog eine Flugroute über das Polargebiet,

wobei es seine Flugrichtung kaum veränderte. Am Abend ist Westen links", hinter dem Nordpol ändern sich die Himmelsrichtungen und am Morgen geht die Sonne tatsächlich wieder "links" auf. Doch dort ist jetzt

## Virus

von "Bole ro"

## 2 $\mathsf{BRIDGE}$



Studie Nr. 7/84

5

Nord hat als Teiler mit "4 Coeur" eröffnet, Ost kontrierte, und West sprang auf "6 Pik". Nord greift Karo-Zehn an. Der Tisch nimmt und zieht Pik-As. Alle bedienen. Hat West eine Chance, wenn Süd vier Treffs hält?

Lösung Nr. 6/84 Süd darf nicht sofort Atout spielen,

### **AUFLÖSUNG DES** LETZTEN RÄTSELS

10

3

WAAGERECHT: 2. REIHE Ibsen — Trajan — Tarmilen 3. REIHE EC — Rabatt — Erika 4. REIHE Namibia — Udine 5. REIHE Agram — Amoebe — Hao 6. REIHE Augias — Hebert REIHE Akbar — Model — Ri 11, REIHE Aba — Adonis — Orkan 12. REIHE Atrium — Os -Leino 13, REIHE Idaho — I.S. — SU — in 14. REIHE Saarlouis — Rei 15, REIHE Aruba -Selene 16. REIHE Ines — Terni — er 17. REIHE Psi — Ilias — Lima 18. REIHE Sinaia -Juvenal 19. REIHE As — Martinus 20. REIHE Montanunion — Ast — Urd 21. REIHE Trier — Tante — Nigeria

SENKRECHT: 2. SPALTE Bengali — Abidjan — Samt 3. SPALTE Oscar — Osaka — Revisor 4. SPALTE Manet — Ahaus — Ni 5. SPALTE intim — Saito — Paste 6. SPALTE Aerar — Sensibar 7. SPALTE Tribun — Aide — Pia 8. SPALTE Raa — Honduras — Mut 9. SPALTE ab — Ainu — Rom — Tirena 10. SPALTE Janmayen — il — el — Rin 11. SPALTE Athos — Missouri — tot 12. SPALTE ent — Heros — Nadine 13. SPALTE Ubier — Osiris 14. SPALTE Stade — Zensus — Juan 15. SPALTE Hebel — Senusai 16. SPALTE Menzel — Ofiver — Tg 17. SPALTE Ire — A.T. — Ren — Leu 18. SPALTE Hearn — Repin — Ur 19. SPALTE Hektar — Geranien — Maori 20. SPALTE Na — Ottorino — i.e. — Alida



Die feine Art, Bier zu genießen... im Waldhotel "Polisina" in Frickenhausen/Main Ein idyllisch gelegenes Hotel,

eingerichtet im Stil eines fränkischen Landsitzes, wo traditionelle Gastlichkeit stets mit dem Bewuftsein verlanden ist. nur das Beste der heimatlich fränkischen Küche zu bieten.

8701 Frickenhausen-Ochsenfurth Tel. 093.3173081

### Waldhotel Tannenhof

8751 Heigenbrücken im Hochspessart Café – Pension, neuerb. Haus mit gepflegter, ruhiger Atmosphäre, komt. Zimmer mit TV-Anschluß, Dusche, WC, teilw. Balkon, Appartements mit Farb-TV. Hallenbad (28") mit Jet-Stream, Sauna, Solarlum, Tischtennis, Llegewiese, sep. Fernsehzimmer, Gästespeiseräume mit reservierten Plätzen für Hotelgäste, gemütl. Aufenthaltsräume, reichhaltiges Frühstück und anerkannt gute Küche. Zum Waldschwimmbad, Minigolf, Kneippanlage und Jogging-Pacours 200 m; Kurmittelhaus 20 Min. ebener Fußweg. Vollpens. ab 49.50/Pers. HP bzw. Ü/Fauch mögl. Prospekt anf. 200020/444.



BAD BERNECK – die Perle des Fichtelgebirges. Kneippheilbad und Luft-kurort. Kurkonzerte, Son-derveranstaltungen. Kinos, Bowling, Kegeln. Herrliche Wanderwege, Kurpark. Hotels, Pen-sioneh, Gasthöfe für alle Ansprüche. Städt. Kurver-waltung, Tel. 09273/6125, 8582 Bad Berneck



• ASCHAFFENBURG • Pforte zum Spessart; Schloß Johannis-burg, Staatsgemäldesammlung,

burg, Staatsgemäldesammung, Schloßmuseum der Stadt, Stiftskirche "Beweinung" von Grünewald, Park Schöntal und Park Schönbusch, 8750 Städt. Verkehrsomt, Tel. 06021/3 02 30, Verkehrsverein, Tel. 06021/3 04 26.



650jähr. kleine Stadt im Maintal "Spessarktor" zw. Wald u. Wasser. Unterhaltung u. Erhohung in reizv. fränk. Altstadt, in schö. ländl. Ortstellen. Angeln, Reiten, Wandern, Schwimmen (beh. Frei-, Hallenb., Sauna), Tennis u. a. Sportarten. Campingolätza, Hotels, Gasthöfe u. Pensionen m. Atmosph. Inf.; Städt. VA 8770 Rathaus, Tel. 08552-1001 u. 9011. Zimmervermitti.: Touristik-Zentrale, Ludwigstr. 10, 8770 Lohr ~ T. 08352-3800

Unbeschwerts Urlausbefrende – auch OSTERN Bayer. Rhön, schöne Ferieuwohnungen, Haus Aberstelder, 8788 Bad Brileisenau, PF 1224, Tel. 09741/50 03 + 50 04. Wir bieten unseren Gästen in ruh., sonn. Stadtrandlage einen vorzüglichen Amenthalt in unserem mod. einger., neuerb. Appartement (Seibsäversorger) f. 2–8 Pers. Bitte Prospekt anfordern!



erlebnisreicher denn je! Der Kurort in Frankens

gemütlicher Ecke - Zwei Natur-parke - Fränk, Freilandmuseum Info: Kuramt 8532 Bad Windsheim, Telefon (09841) 2004, 2005



8551 Muggendorf, Telefon 0 91 96 /201. Übern. + Frühst. ab 18,- DM, Zi. u. Appartements ab 27,- DM.VP Aufschlag 18,- DM. Tennisplätze am Haus, Prospekt!

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

managed a significant control of the second



Das "Fränkische Rom" mit großertigen Zeugnissen abendländischer Kunst und aus einem Jahrtausend. Stotzen Kirchen, schönen Häusem, wertraumten Gassmalerischen Winkeln, sil eine Stadt wie aus dem Bilderbuch. Vom 15.4, bis presigünstige Pauschalangsbote für 3.5 oder 7 Tage. Genießen Sie echte Freiz de und das abwechslungsreiche Jahresprogramm. Auskunte, Prospekte, Valtungskalender und kosteniose Zimmervermittlung. Städt. Fremderverkeit 86 Bamberg, Poettach 110.163, Teleton 0961/264.01 , vertraumten Gassen und ch. Vorn 15 4. bis 15, 10.

### NATURPARK ALTMÜHLTAL ab 7,- DM ab 10,- DM Ferienwhg. Privat-u Bauemhofpension Ü/Frühst ab 16,- DM ab 24,- DM Halbpens. Vollpens. (je Pers./pro Tag)

Landgasthöfe und Hotels Reiterhöfe m. Schwimm Kinderermäßigung bis 50%



## Ringhotels sind goldrichtig

Ob Sie in Ringhotels auf Geschäftsreisen übernachten, ob Sie in einem unserer Schmuckstücke ein Wochenende verbringen oder einen Kurzurlaub, ob Sie Ausfüge machen oder auf Entdeckungsreisen gehen möchten, ob Sie Ihre Ferlen hier verbringen wollen: Immer ist eines der über 100 deutschen Ringhotels für Sie dal Alle Freizeltangebote sind zusammengefaßt in unserem farbigen

### Freizeit-Cocktail

Wir schicken Ihnen diese 130seitige Broschüre gern kostenlos zu.

Belfortstraße 8 · 5000 München \$0 blefon (089) 48 27 20 · Telex 5 215 817 Ringhotels Deutschland

39

personnerse Lesmanussen im Gespärfi-gen Kreuztahrt-Kalender sind die An-gebote der FPS - Frankischen Perso-nenschilfahrt, insgesamt 17mal heißt es "Anker lichten" für eine beschaub-che Schilfsreise durchs Frankerland.

Fluß-Kreuzfahrt durch Franken Was Franken an Kunst, Kultur und Ro-mantik, an vielgestaltiger Landschaft, an gulem Essen und Trinken zu bieten hat, erschließt sich den Schriftsresen-den in nicht bei demande erhöhtersel. den in neun bzw. draizahn arlabnistei

Von Numberg nach Aschaffenburg bzw. Mainz und in umgekehrter Richtung bei der Bergtahrt schiepert der "Neptun" auf Frankens reizvollster Reseroute über Main, Regnitz und Main-Donau-Kanal, Übernachtat wird in Komfortnotiels zu 1 and in Komfortnotels an Land.

Neu in Programm and die Studientahrten auf den Spuren des Bidschmtzers Tilman Riemenschneider und des
Barockbaumeisters Batthasar Neu-FPS-Fränkische Personen-**2 0931/5 53 56.** 

GUNZENHAUSEN, gasti. Stadt inmitt. des künft. "Neuen Fränk, Seenlandes". Wandern u. Radwandern (450 km mark. Wege), gesunde Landluft in reizv. Landschaft im Altmühltal. Fahrradverleih, ÜF ab 10,50 DM. Beh. Freib., Juramare m. Hallenb., Thermal-Freischwimmbecken, Hit-Whiri-Pool, Sauna, Solar., Angeln, Ferienreiten, Reiterhof, Fliegen, Termis, Kutsch- u. Planwagenf., Bootseinsatzstelle a. d. Altmühl, Haus d. Gastes m. Sommerkonzerte im Biergarten. Geptl., preisw. Gastronomie. Museum. Heimatabende, Gästefrühschoppen. Im Sommer Bürgerfest a. d. Marktpl., Kirchweihvolksfest im Sept. Farbprosp./Unterkunftverz. sofort kostenlos; Städt. Kultur- u. VA, PF 180 – 8820 Gunzenhausen, T. 09831/610 o. 611–615

### **AUSFLUGS-TIP**

Anreise: Von Frankfurt ostwärts über Hanau und die Bundesstra-Be 40 Richtung Fulda. Reststrecke Autobahn, Abfahrt Geinhausen. Unterkunft: Zwei Hotels in der historischen Altstadt, "Grim-melshausen" und "Schelm von Bergen". Preise für das Dop-pelzimmer zwischen 50 und 90 Mark. Gut speisen kann man auch im "Löwen". Auskunft: Verkehrsbüro, Kirch-gasse 2, 6460 Gelnhausen.



### Gelnhausen in Hessen

M an weiß eins so wenig wie das andere, hört aber beides gerne: Gelnhausen am Südabhang des Vogelbergs soll nach der Gela, der Jugendgespielin Barbarossas, benannt worden sein und der gemei-Belte Sandsteinkopf an der Palastwand der Kaiserpfalz soll den Herrscher selber darstellen. Typisch romanisch, ist das Porträt naiv und phantastisch zugleich. Zwei Bartenden reichen bis zu den Ohren und werden von kleinen Köpfen gekrönt

Mit den Staufern erlebte Gelnhausen Höhen und Tiefen der Geschichte. An einem wichtigen Fernhandelsweg zwischen Leipzig und Frankfurt gelegen, woran die engste Stelle der Pfarrgasse mit vier Metern erinnert - Maß für alle hindurchziehenden Wagen - wuchsen die Kaufleute mit den Burgmannen der Pfalz zu einer Oberschicht zusammen und hinterließen eine klei-

ne Stadt voller Kunstwerke. Als Prunkstück gilt die Marienkirche, deren Bau - im 12. Jahrhundert begonnen - mit der Prozessionskapelle in den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts beendet wurde, Senenswert sind der Hochaltar, ein Meisterwerk spätgotischer Schnitzkunst, das Chorgestühl und der Marienteppich. Auch der Lettner, der

den Nauenburger Meistern zugeschrieben wird, ist berühmt.

Die wichtigsten Bauten, die die Stadt auf einem kostenlosen Faltblatt zusammengestellt hat, stammen aus romanischer und gotischer Zeit, die Fachwerk-Bürgerhäuser hauptsächlich aus dem Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg. Johann Jacob Christoph von Grimmelshausen wurde hier in einem Haus geboren, das heute Hotel und Gasthaus ist, in dem gute Hausmannskost serviert wird. Auch Clemens Brentano war der Ort bekannt, nutzte er doch den Untermarkt als Schauplatz für sein Märchen Hinkel, Gockel und Gackeleia. Und Philipp Reis konstruierte hier sein Telefon.

Neben der Kaiserpfalz, die als besterhaltene Staufer-Residenz in Deutschland bezeichnet wird, wartet Gelnhausen mit zwei weiteren Besonderheiten auf. In der Kuhgasse steht das älteste gotische Fachwerkhaus Hessens aus dem Jahre 1356. Und dann gibt es noch das älteste Amtshaus Deutschlands. Im Gegensatz zur Pfalz ist das "Romanische Haus", das im Jahre 1180 als Amtssitz für die kaiserlichen Beamten gebaut wurde, mit allen Säulen komplett erhalten.

DOROTHEA HINRICHSEN



Frühling: Stille und Blütenduft um Gottes willen! – keinesfalls

tie jetzt noch Geleg

zo baltea.

rn oder Popen einen Schwatz

FOTOS: OTTO FISCHER

"Fliegenden Delphins", lassen die In Griechenland hat in diesen Ta-Küste und die Inseln vorüberziehen, saugen das traumschöne Bild des Hotels die Sonnensaison begonnen. Städtchens Porto Hydra, der bunten Boote, der ineinander verschachtel-Der Reisende freilich, der sich drei Wochen zuvor in Hellas umsah, geriet ten, weißgekalkten Häuser in uns ein und fühlen uns glücklich. vom Regen noch mitten ins Großreinemachen. Er wurde, wie weiland Sommers ist Porto Heli ein Platz Odysseus, vom Sturm verschlagen -

voll Leben und buntem Treiben. Ein Tummelplatz für Wasserratten und Sonnenanbeter, für Lustige, die den Trubel, für Eigenbrötler, die einsame, versteckte Buchten suchen. Und ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu den nahen Inseln - und in die Antike - nach Nauplia, Korinth, Mykene, Epidaurus - mit all ihren Überresten aus den Geburtsstunden des

Uns freilich bietet sich Porto Heli noch wie ausgestorben. Ein paar Arbeiter am Hafen, ein paar Müßigganger; allein auf weiter Flur, einziger Gast an einem Dutzend blauer, roh zusammengezimmerter Tische. schlürft ein Pope seinen "Griechi-

"Türkischen" nennen darf. Ein alter Fischer mit weißem Bart und einem Gesicht wie St. Petrus auf den Ikonenbildern versucht geduldig einem Hündchen beizubringen, ein Stück Holz zu apportieren.

Die Hotels sind noch gesperrt, ein einziges, in einem wunderschönen, großen Garten, findet sich in voller Betriebsamkeit: Maurer, Elektriker, Maler, Putzfrauen sind am Werken, es für die Gäste herzurichten. Wir scheuchen einen Zuständigen auf, der aus dem Wundern über einen so frühen Besuch nicht herauskommt. "Suchen Sie sich ein Zimmer aus",

Hellas im

sagt er nach einem kleinen Schwätzchen und zeigt theatralisch auf gut und gern 500 Schlüssel in einem Waschmittelkarton. Wir "ziehen" wie ein Waisenknäblein beim Lotto, steigen über einen Berg Schutt und eine Rolle Kabel hinaus ins Freie, in den Duft von Flühling und Blüten.

In einer Taverne am Hafen - was sonst denn auch tun, als auf einen Ouzo und frischgebratene Calamari einzukehren? - fällt ein Fähnlein junger Burschen aus dem Ort mit Fragen über uns her: "Was ist mit den Touristen? Bleiben sie aus am Ende gar, weil's auch bei Euch daheim mit der Wirtschaft nicht zum Besten steht? Ihr werdet doch trotzdem das schöne Griechenland nicht vergessen? Hier ist's doch schon und billig ..."

Es stellt sich rasch heraus: Die Schelme sind weniger um den griechischen Fremdenverkehr als um ihr Liebesleben besorgt. Es sind "Kamakia", was auf deutsch "Dreizack" bedeutet und ihre Tätigkeit des Zusto-Bens auf Urlauberinnen viel besser ausdrückt als das italienische "Papagallo" - Papagei. Ihren Schilderungen nach müssen sie in der Saison groß im Rennen liegen.

Nachts fegt ein Gewitter über den Peloponnes, am Morgen noch tobt ein Sturm mit Windstärke sieben bis neun über dem Saronischen Golf. Das Tragflügelboot geht nicht - aus, Pause. Morgen vielleicht, heißt's.

Oder übermorgen. Wir gehen zum Autoverleih, reden mit Händen und Füßen, um einen halbwegs ordentlichen Wagen zu bekommen. Die dort aber geben sich - lächelnd, achsel-zuckend - taub: "Nach Athen? Kein Auto ... " "Aber, zum Kuckuck, da stehen doch vier, fünf herum "Tut uns leid ...."

Ein Hamburger, der hier seit drei Jahren als Aussteiger lebt, klärt uns auf: Die haben zwar fünf Wagen aber über den Winter, aus Kostengründen, nur ein Kennzeichen. Das ist zwar im Handumdrehen auf jeden gewünschten Wagen ummontiert aber das geht (man versteht?) nur so weit im Umkreis, bis zu dem man noch die Polizisten kennt . . .

Ich aber muß nach Athen zurück, um jeden Preis. Und muß es schließlich wie in den alten, unkommoden Zeiten: Mit einem rumpelnden Bauemautobus, acht Stunden, vom Dörfchen Kranidi aus, vollgepfercht mit Männlein und Weiblein, mit Hühnem, Lämmern, Zicklein, Krautköpfen, großen Korbflaschen, Blumen

sträußen und Schachtein. Es wird, trotzdem, eine wunderschöne Fahrt: Vorbei an uralten. knorrigen Olivenbäumen, an gruner Hügeln, auf denen im Wind gelb der Ginster schäumt, durch die stillen Dörfer des Peloponnes, in denen die Uhren noch um fünfzig, hundert Jahre zurückzugehen scheinen. Außerdem war die Verpflegung nicht schlecht - von hinten bedrängte mich ein gestfreundlicher Schnauzbart all die 200 Kilometer lang mit einer anscheinend unerschöpflichen Flasche vom besten Roten, von links ließ mich eine füllige Oma an ihrem Kompanievorrat an Weißbrot, Schafkäse, Oliven und Wurst teilhaben.

Und schließlich, und vor allem: Etwa zehn Kilometer vor Korinth war es mir gelungen, das stark tropfende Kleinkind, das mir eine Mutter bei der Abfahrt auf den Schoß gesetzt hatte, drei Reihen weiter gegen einen Korb einzutauschen, aus dem heraus mich bis Athen ein fetter weißer Hahn argwöhnisch beäugte...

OTTO FISCHER

Auskanft: Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Neue Mainzer Stra- 🐔

## Ausbau der Autoreisezüge

Blick auf die Marienkirche, das Prunkstück Gelnhausens FOTO: DOROTHEA HINRICHSEN

HANS-J. MAHNKE, Verona

Die Autoreisezüge der Deutschen Bundesbahn sollen von Beginn des Sommerfahrplans an, der am 2. Juni in Kraft tritt, auf den wichtigsten nationalen Strecken täglich verkehren. Beim Auto-Traum-Expreß von Bremen-Hamburg-Hannover nach München beim Christoforus-Expreß von Düsseldorf-Köln nach München und beim Hochrhein-Auto-Expreß von Hamburg nach Lörrach ist dieses bereits sichergestellt. Auf diese drei Verbindungen entfielen im vergangenen Jahr 55,8 Prozent der beförderten Pkw. Sie stellen das Rückgrat des Autoreisezugverkehrs dar.

Wie das für den Verkauf zuständige Vorstandsmitglied der Bahn, Hemjö Klein, erklärte, sollen die Preise im Autoreisezugverkehr in diesem Jahr stabil bleiben. Lediglich in der Saison sollen sie um drei Prozent angehoben werden. Die besonderen Terminzu-

der im innerdeutschen Verkehr Pauschalangebote. Mit anderen Ländern wird darüber noch verhandelt. Für die Zukunft plant Klein, mit aggressiven Preisen in neue Märkte vorzusto-Ben. Allerdings sollen zunächst die Erfahrungen mit den Rosa-Roten Zei-

um 6,1 Prozent auf 324 506. Gleich und ist ihr Geld wert: Sie spart gute geblieben ist die durchschnittliche Auslastung der Züge mit 46 Wagen.

schläge für die Autoreisezüge an den Tagen mit Nachfragespitzen sind ent-

Seit November gibt es für Motorrä-

ler zeigt 620 Drachmen, umgerechnet knapp 17 Mark. Nix gut. das da. Kaputt. Verrückt", versichert uns der Fahrer. "450 Drachmen, basta!" Und will uns unbedingt noch auf einen Kaffee einladen, als wir darauf bestehen, daß er wenigstens 500 Drachmen

Die Tragflügelboote, "Flying dolphins", sind gelb-blau gestrichen, sowietischer Provenienz und schauen wie aufgetauchte U-Boote ohne Turm aus. Aber sie bieten, mit Jet-Fauteuils und Stewardessen, sozusagen Flugkomfort. Pfeilschnell jagen sie über das Meer. Wären die Fenster nicht ten im Personenverkehr abgewartet fast blind von der salzigen Gischt, könnte man meinen: Sie berühren die Im vergangenen Jahr hat sich die starke Konjunkturabhängigkeit beim Athen über den Saronischen Golf Wogen kaum. Die Überfahrt von Reisezugverkehr gezeigt. Verglichen nach Porto Heli, auf der Peleponnes. mit 1982 ging die Zahl der beförder- mit Stationen auf den Inseln Poros, ten Pkw um 4,2 Prozent auf 122 722 Hydra und Spetses, kostet etwa 25 zurück, die Zahl der Reisenden sank Mark, dauert zweieinviertel Stunden Mark, dauert zweieinviertel Stunden

> 200 Kilometer Landstraße. Wir stehen am offenen Heck des

gen mit auf Hochglanz gebrachten

und erlebte auf Umwegen ein Grie-

chenland, wie's nicht im Reiseführer

Um sieben Uhr früh beginnt in der Drei-Millionen-Stadt Athen der Ver-

kehr gefährlich zu brodeln. Gegen

acht erreicht er den ersten Siede-

punkt des Tages. Gegen neun gerinnt

er zum zähflüssigen, stockenden, höl-

ischen Brei aus Blech, Abgasen und

Lärm. Das Schiff geht um acht, und

wir fahren für die wenigen Kilometer

zum Hafen eine gute Stunde vorher,

Unser Taxifahrer bricht aus der

Kolonne aus, schlägt den Hügel nach

Piräus hinüber Haken durch Seiten-

gassen, quetscht sich an Lastwagen,

Autobussen, Marktständen vorbei

Dreht sich um, grinst, gestikuliert.

Und bremst um 7.44 Uhr im Hafen

vor dem Tragflügelboot nach Porto

"450 Drachmen", sagt er. Der Zäh-

icherheitshalber, vom Hotel los.

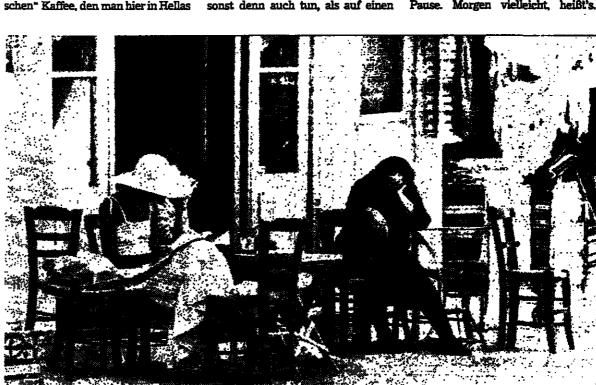

in der Hochsalson werden die Touristen Mühe haben, einen Platz vor der Taverne zu ergettern

### 

# Ihre Gesundheit durch

Ihr Kur- und Erholungsort im sonnigen Südbayern. Schwefelhaltige Thermalquellen (56° C), Kurmittelhäuser, Thermalhallen- und -freibäder (30-37°). Außergewöhnliche Heilerfolge bei Rheuma, Wirbelsäulenleiden, Unfallfolgen, Lähmungen, Arthrosen, Kreislauf-Durchblutungsstörungen, Altersbeschwerden. Umfangreiches Kultur-, Sport- und Freizeitangebot, gepflegte Gastlichkeit. Wie Sie zu einer Kur kommen, erfahren Sie von uns.

greiche Prospekte: Kurverwaltung 8397 Bad Füssing, Telefon 08531/21307 Kur- und Badehotel Das etwas andere Appartementhotel in der Kurzone I

mit neuen Maßstäben für Ihre Ansprüche an das "Zuhause während der Kur. Eröffnung: 1. September 1984. Ludwia Thoma\*\*\*\*\* Inf. u Reserv : HMS GmbH, Adam-Berg-Str. 18, 8000 München 83, Tel. 0 89/58 84 30

"Computern" Sie mał! Nutzen Sie Ihren Urlaub zur

persönlichen Zukunftssicherung. Machen Sie in einem Fachseminar (3 Std. tagl.) mit dem Medium Computer in praktischer Anwendung Bekanntschaft. Fordern unsere preisgünstigen Spezialangebote an.



8100 Garmisch-Partenkirchen 2



Einzelzimmer-Aufpreis: DM 100,-Bis 5 Übernacktungen DM 75,-Person im Doppelzimmer/Tag. Einzelzimmer-Aufpreis: DM 15,-/Tag. Kinder unter 6 Johnes: immer frei im Zi 8103 Oberammergau König-Ludwig-Straße Telefon (08822) 971 Telex: 592-426



Osterurioub i Naturp. Bay. Walid, eig. Hallenbad, Sauna, Solarium, Fit-neßr., ruh. Waldlage, alle Zi., DU/WC. Terr. od. Balk., 7 TG. HP DM 280.-Auch Ferienapp. Pension Birner, 8371 Abtschlag 29, P. Kirchdorf i. W., Tel. 09928/557





**Buchen Sie jetzt!** 

Werbewochen ab sofort bis 31 07. und 01.10. bis 10.11.1984

3 Wochen wohnen 2 Wochen bezahlen!

DM 29,-- bis DM 97,--Prospekt gerne auf Wunsc 8399 Griesbach i. Rottal Thermalbadstr. 24 Tel. 08532/1074



Ortsprospekt Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 302-15:



serhof, das Hans für Aktivitäten un ng, ein Paradies zu allen Jahrenzeiten. oschönbeitsfarm Anita Unger ideromongements im April ichlierseeringt aan See, Seestruße 21 ersee, Tel. 96026/6121/tix 526945 se

Unübertrefflich!

Das neue Berg- und Sporthotel Neubichler-Alm

Auf dem Sonnenplateau des Berchtesgadener Landes. Hal-lenbad, Souna, Solarium, Kegel-bahnen, Tennisplätze. Alle Zim-mer mit Bad, WC, Balkon, Radio, Telefon. Lossen Sie sich 7 Toge verwöhn., z. B. i. den Osterferien. Unser Wochen-Pauschalpreis inkl. HP (Alm-Frühstücksbüfett u.

Abendmenü) ner DM 421,-. Buchung, Kotalog und Farbpro-spekt: TRD-Reisen, Postf. 460 (Neubalm), 4600 Dortmund, 7el. 0231/57 58 20 oder Berg- und Sporthotel Neubichler Atm, Kleinhögl 87, 8235 Piding, Tel. 08656/874

Berghouernhof-Pension Bayr. Wald fam. Atmosphäre. Relige legenh. f. Kind. Kosteni, Hansprosp Ubern. m. gat. Frühst, ab 13. DM, Hi ab 20 DM, T. 09907/240. Ferjenhol

"Die Leidenschaft nach fremden Ländern ist das sößeste und weiseste Laster. wekhes diese Erde kennt."

Kasımır Edschmid

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.